# Whittaker's Modern German Authors

# HANS LANGE PAUL HEYSE MACDONELL

Edited by
PROFESSOR F. LANGE

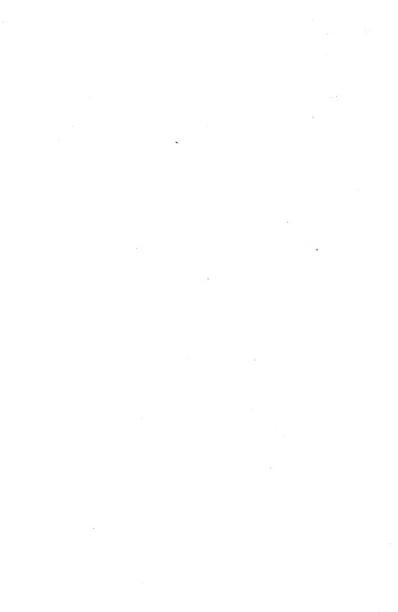

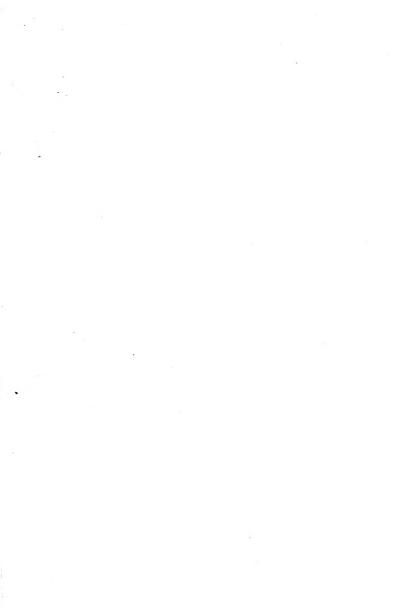

.



# WHITTAKER'S SERIES OF

# MODERN GERMAN AUTHORS.

#### WITH INTRODUCTION AND NOTES.

#### EDITED BY

F. LANGE, Ph.D.,
Professor, Royal Military Academy Woolwich;
IN CO-OPERATION WITH

F. STORR, B.A., Chief Master of Modern Subjects in Merchant Taylors' School;

A. A. MACDONELL, M.A., Ph.D.,
Taylorian Teacher, University of Oxford.

1621h

# Hans Lange.

Schanspiel in vier Akten

von

Paul Hense.

**EDITED** 

WITH LITERARY INTRODUCTION AND NOTES,

By

A. A. MACDONELL, M.A. (OXON.), PH.D. Taylorian Teacher, Oxford University.

34807

London:

WHITTAKER & CO., PATERNOSTER SQUARE.
DAVID NUTT, 270 STRAND.

1886.

[All rights reserved.]

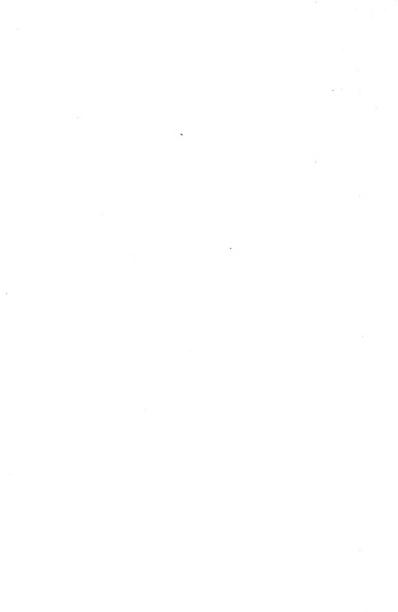

# CONTENTS.

|       |           |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |   | Lago |   |   |  |    |
|-------|-----------|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|------|---|---|--|----|
|       | ry Introd |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     | • |      | • | • |  | 7  |
| õ     | ans Lan   | ge, | ල | hai | ıſp | iel | in | via | er | Aŧt | en. |   |      |   |   |  |    |
|       | Erfter 2  |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |   |      |   |   |  | 17 |
|       | 3weiter   |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |   |      |   |   |  |    |
|       | Dritter   |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |   |      |   |   |  |    |
|       | Vierter   |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |   |      |   |   |  |    |
| Notes |           |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |   |      |   |   |  |    |



# LITERARY INTRODUCTION.

Paul Johann Ludwig Heyse, one of the most distinguished writers in the most recent period of German literature (dating from the death of Goethe), was born at Berlin on March 15, 1830. Having received his earliest instruction from his father, K. W. L. Heyse, a philologist and lexicographer of note, he entered, in his sixth year, the gymnasium, or public school, of his native city. At the early age of sixteen he matriculated as a student of the university of Berlin, where he first attended the classical lectures of Böckh and Lachmann. His tastes, however, were soon directed to the study of literature, the firstfruits of which were the anonymous publication in 1847 of a work entitled "Jungbrunnen, neun Märchen von einem fahrenden Schüler". In 1849 he migrated to Bonn, where he diligently studied the Romance languages under the well-known philologist Diez. In the following year he returned to Berlin, and in 1852, after a short stay in Baden-Baden and Switzerland, he betook himself to Italy, spending most of his time there in reading manuscripts in the libraries. In 1854 Heyse was summoned by king

Maximilian II., an enthusiastic patron of literature and art, to Munich, where he has lived ever since, wholly given up to his literary pursuits.

Though Heyse's reputation is based chiefly on his novels, he is also distinguished as an epic, a lyric and a dramatic poet. The narrative talent, in which his main strength lies, showed itself first in the form of poetical tales, which he published under the title of "Novellen in Bersen".

Among those published before Heyse's Italian journey, "Die Brüber" is full of promise. It is the tragic story of a youth who falls a sacrifice to filial obedience and devotion to duty. Throughout this short tale, the hand of the future master is distinctly to be traced in the skill with which the very young poet creates a varied and life-like picture out of but scanty materials.

A sojourn of little more than a month on the southern shores of the bay of Naples produced "Brootf Southern and Sorrent", a series of bright scenes of Italian life, composed by the poet for his affianced bride in Germany.

With a view to his future, Heyse had found it necessary to devote a considerable part of his time to philological studies which were not very congenial to his mind. His good fortune in being summoned to Munich by the king of Bavaria he owed to the friendship of the poet Geibel. On the beneficial turn thus given to his life, Heyse expresses himself as follows. "I was freed from that pressure so disquieting to every man who finds himself obliged to treat his chief aim in life as a mere secondary matter and half under the compulsion of circumstances. For that intellectual fruit which is to grow

to complete ripeness requires the full sunshine of exclusive devotion."

The stimulus thus given to his natural bent produced a remarkable literary activity. From that time forward Heyse wrote, besides many other works, an almost uninterrupted series of prose tales to the number of more than fifty. The facility and success with which he began to throw off his stories caused his friends to designate him the young Goethe and to look for great things from him in the future. Among the prose tales of this early period, which were the result of Heyse's Italian experiences, is one of the most charming of idylls, 'La Rabbiata', a narrative of the capricious humours of a lovely Italian maiden, amid the beautiful scenes of Capri and Sorrento. In this tale and in "Marion", "Mm Tiberufer", and "Daß Mäbchen von Treppi" Heyse shows great mastery in drawing scenery as well as character with a few bold touches.

Though all Heyse's tales have a strong family likeness, they have distinctive features which lend to each an interest of its own. The plot is always based on some more or less attractive problem, the confliction of opposing duties, or the explanation of some apparently irreconcilable contradiction. By skilful manipulation of details the interest is kept up to the end, even when the conclusion may be guessed. The onward course of the story is always rapid and decided, unimpeded by the dwelling on unnecessary details, and the diction is invariably refined.

One of the most perfect of Heyse's tales is "Der versiorene Sohn". It is an excellent example of how this gifted writer works. The apparent unnaturalness, nay inhumanity, implied in the idea of a mother giving the hand of her daughter to the murderer of a son whom she had

loved, not only loses in the dénouement all its incredibility but is actually transformed into inevitable necessity.

Especially deserving of note is "Theffa", a poem in 9 cantos, composed in finished hexameters. Though coldly received at the time of its publication (1858), it is without doubt a work of very great merit. It is the story of a young Greek maiden who is converted by a disciple of the apostle Paul. To appease the wrath of the priests of Cybele, she is condemned to die at the stake, but is miraculously saved from the flames by a thunderstorm. The art of the poet has created in this poem a picture of human life which, for variety of incident, vividness of scenery, depth of thought, and finish of form, is superior to any other of Heyse's poetical productions and has few equals in German literature.

Heyse's lyric poetry is in the style of Goethe. He treats of light and grave subjects in simple but graphic words and portrays the feelings and moods of the mind as they are, without indulging in any reflexions about them.

Heyse is also an excellent translator of lyric poetry. In 1852 he edited with Geibel "Spanisches Lieberbuch" and alone in 1860 "Stalienisches Lieberbuch", metrical renderings of Spanish and Italian songs respectively.

The long series of Heyse's stories was interrupted in 1873 by a work altogether different in character, entitled "Die Rinder der Belt". It is a novel describing the social and religious life of the Germany of the present day, written in the spirit of David Strauss and meant to illustrate the triumph of the 'new faith'. Nearly all the characters are pessimists full of the ideas of Schopenhauer as well as of Strauss. Many of them are powerfully drawn and, apart from the main purpose of the novel, the whole work

affords a varied and instructive picture of modern society, true to the life. Though the interest of the book carries the reader along to the end, the impression left on the mind by the philosophical ideas and the worldliness which pervade it, is not altogether satisfactory.

In the same spirit is written "Im Parabiefe", so called after the meeting-place of certain Munich artists. It consists of a number of more or less loosely connected tales, the most attractive of which is the story of the love of the excellent Schnetz.

It has been remarked that the epic talent is rarely to be found connected with the dramatic gift. This observation to a considerable extent holds good in the case of Paul Heyse. The subjects which he has chosen are often more suitable for an epic than a play, and even when they do lend themselves to dramatic treatment, the poet is too prone to fall into the narrative style. Though his earliest play "Francesca von Rimini", a tragedy in 5 acts (1850), is, perhaps, least defective in this, the characters and their passions being skilfully drawn, it is in other respects hardly adapted to the requirements of the stage.

"Meleager", a tragedy (1854), is too narrative in character and might easily be recast in the form of an actual epic.

"Etijabeth Charlotte", a drama in 5 acts (1859), though more dramatic in subject and treatment, has never become popular. Yet the figure of the noble-minded heroine at least, who preserves her serenity amid her many trials and emerges victorious from all the intrigues which surround her, is very life-like.

"Die Sabinerinnen", a tragedy in 5 acts (1859), gained the prize offered by the king of Bavaria in 1858 for

the best tragedy. The diction is pure, the dialogue often powerful, and the verse always melodious; but the play never attained success on the stage.

"Submig ber Bayer", a drama in 5 acts (1862), which abounds in fine passages and contains some powerfully drawn characters, is well adapted for stage effect. It is considered by an eminent critic to be one of the best plays in the German language.

"Maria Moroni", a tragedy (1863), is deficient in dramatic interest, the motives of the characters being insufficient to account for their actions.

One of the best plays is "Sabrian" (1864), but this too is wanting in action and produces a depressing effect owing to the spirit of morbid melancholy which pervades the whole.

"Colberg", a historical drama in 5 acts (1865), leaves much to be desired both in plot and execution, but is likely to enjoy popularity on the stage in North Germany owing to the patriotic sentiments it contains.

On the other hand "Sons Longe", a play in 5 acts (1866; since reduced to 4 acts by the author) will probably retain a more lasting hold on the minds of Germans in all parts of the Fatherland. The play turns on the reclaiming of a spoilt young prince from his evil ways under the strict discipline of a sturdy Pomeranian yeoman, in whom shrewdness is combined with integrity in a rare degree. Most of the characters are happily conceived and, in Hans Lange himself, Heyse has very successfully portrayed a German peasant of the good old stock, full of sound sense and mother-wit, who has learned, in the school of life, to exercise complete control over all the passions and impulses of his nature.

The Scene is laid in Pomerania towards the end of the 15th century. The Duke has been absent from home for a considerable time, engaged in a feud with Brandenburg. The duchess, who has been on bad terms with her husband, and lives separated from him at the ducal palace, receives a letter from the duke requesting her to send their son, Bugslaff, now twenty years of age, to join him in the wars. Ewald von Massow, her Chamberlain, who aims at assuming the reins of government and finds the young prince in the way of his ambitious schemes, induces the duchess to agree to his being sent, not to his father, but to live with a peasant named Hans Lange, who has a farm not far from the capital. The prince after an interview with Lange, is so favourably impressed, that he consents to go with him. Some months have elapsed, when the news arrives that the duke is at the point of death. Massow now considering it necessary for the success of his plans to remove the prince to a greater distance, presents himself to him in person, summoning him, in the name of the duchess, to prepare at once for a lengthened visit to the Polish court. Bugslaff, however, under the influence of Lange, refuses to entertain the project. Massow, therefore, determines on sending a troop of horse, to carry him off by force if necessary. Bugslaff, disguised in the clothes of a Jew named Henoch, is not recognised, and the troopers after searching the house, start off in pursuit, put on the wrong scent by Lange's head man Henning. Lange himself is carried off, finally conveyed to the capital, where he is thrown into prison and hourly expects the summons of the executioner. Meanwhile, on the news of the duke's death, most of the nobles of the country rally round the standard of Bugslaff, who marches up to the city gates and challenges Massow to fight. A battle ensues, in which the chamberlain is worsted, the gates are thrown open, and the young duke enters amid the acclamations of the populace. Mother and son meet; Bugslaff is obdurate and intimates that the duchess must retire with Massow into exile; but when the latter, who is led in in chains, confesses with his own lips how his addresses had been rejected, a reconciliation takes place in the presence of Lange and his old mother Gertrude. Then, on a sign from Bugslaff, Massow is set free. The young duke turning to Hans expresses his gratitude for the invaluable training he has received in the school of that excellent teacher. The scene closes on this strange group, drawn together so closely in the vicissitudes of life.

# Pans Lange.

Schanspiel in vier Akten.

HANS LANGE.

DRAMA IN FOUR ACTS.

# Berfonen.

Sophia, Herzogin von Pommern.

Bugslaff, ihr Sohn.

Ewald von Massow, ihr Hosmarschall.

Jürgen von Krokow,

Sans von Butkammer,

pommersche Edelleute.

Jost von Dewit,

Alaus Barnim, Bürgermeifter von Rügenwalbe.

Achim, Diener Maffows.

Bans Lange, Bauer im Dorf Langke.

Gertrud, seine Mutter.

Dörte, feine Tochter.

Benning, fein Großfnecht.

henoch, ein judischer Biehhändler.

Niels Erichson, ein schwedischer Waffenschmied.

Beit Alinker, Turmvogt.

Pommersche Edelleute, Ratsherren und Bürger von Rügenwalde.

Diener und Bauern.

Das Stück spielt in Rügenwalde und auf dem Dorf Lanzke in Sinterpommern, im Jahre 1476.

# Erster Akt.

(Bimmer im herzoglichen Schloß zu Rügenwalde.)

### Erfte Szene.

Serzogin Sophia (tritt auf, einen Brief in der Sand). Gin Diener (folgt ihr).

Haffe ihn bitten, sogleich zu mir zu kommen. — (Der Diener ab. — Die Herzogin ist in die Mitte des Zimmers vorgetreten und steht still.) Fünf Jahre von ihm getrennt! Wie kommt's, daß eine kalte 10 Zeile seiner Hand mich jeht stärker erschüttert, als zu der Zeit, da wir noch Liebesbriese wechselten? Ist es nur, wie man zussammenfährt, wenn man unversehens die eisige Hand eines Toten berührt? (in den Brief sehend, schmerzlich) Glimmt wirklich in dieser Asche Kein Funke mehr?

15

5

# Bweite Szene. Bergogin. Maffow (tritt ein).

Massow. Frau Herzogin -

Herzogin. Ich habe Euch zu mir entbieten lassen, Massow; ich bedarf Eures Rates. Mein Gemahl hat einen Brief an 20 mich gesandt. Mitten im Drang und Lärmen seines Krieges mit Brandenburg hat er sich abgemüßigt, meiner zu gedenken, da sich ein Anlaß bot, mir von neuem weh zu thun. Er fordert den Sohn von mir, der jeht mündig geworden sei und stark genug, an des Vaters Seite die Wassen sühren zu 25 lernen.

Massow. Und - dies ist alles?

Herzogin. Alles? Kann man einer Mutter Härteres ansinnen, als ihren Sohn hinzugeben?

Massow. Und doch - Ihr heischtet meinen Rat. In biefer Sache, beut' ich, berät eine Mutter fich felbft.

Bergogin. Wohl, Maffow. Aber wenn ber Brief nun nicht die Mutter allein anginge? Wenn auch ber Stolz ber 5 Fürstin — (leiser) bas Berg ber Frau eine Stimme im Rat verlangte? - Maffow, fünf Jahre find eine lange Beit. Mich haben sie um zwanzig älter gemacht. Wenn sie auch ihm lang dünkten? auch ihm schwerer zu tragen gewesen wären, als er sich's merken laffen, und er riefe jett ben Sohn 10 zu sich, des Glaubens, durch den Sohn — die Mutter

wieder heranguzichen? - - Es ist nur so ein Gedanke, Massow. Aber möglich wäre es immerhin, möglich wär' es, nicht wahr?

Massow. Ift es erlaubt, den Brief - -

Bergogin (reicht ihm den Brief). Left! Es ift lange ber, 15 daß ich Briefe von ihm empfing, die ich keinem Dritten zu lesen gönnte. — Nun, Massow?

Massow. Seltsam, in der That. Nicht einmal Drohungen, nicht einmal Schmähungen gegen Euren getreuesten 20 Diener.

Bergogin (lebhaft). Nicht wahr? Gine geheime Absicht blickt zwischen ben falten Beilen hervor.

Massow. Eine geheime Absicht, gewiß.

Bergogin. Und mas left Ihr zwischen diefen Zeilen? Massow. Daß Bergog Erich Geld braucht zu seiner 25 langen Fehde und zur rechten Zeit des Schapes gedenkt, den seine Gemahlin als die Tochter ihres königlichen Baters aus Dänemark mit nach Pommern gebracht und sicher nach Rügen= walde gerettet hat, als sie der schimpflichen Behandlung 30 ihres Gemahls entfloh.

Bergogin. Ihr thut ihm zu viel, Ewald. Unedel ift er nicht. Sein Jähzorn, ber seine großen und guten Gigenschaften verdunkelte, kann durch Jahre und Prüfungen gebändigt worden sein. Anch ich habe gefehlt. Ich war herrisch und trotzte seinem Willen. Ich zürnte ihm, daß er in ewigen Fehden ferne blieb, und ließ es ihn entgelten, wenn er heimkam. Dem 5 Knaben war ich gram, daß er mehr am Vater hing, als an mir. Blick' ich jetzt zurück, muß ich mir sagen: Wärst Du siebenswürdiger gewesen, Du wärest mehr gesiebt worden.

Massow. Ihr fühltet Euch damals mehr, als jett, — verzeiht, daß ich offen spreche: Ihr fühltet königlicher, als jett.

10 Ihr hättet damals den Gedanken, den Sohn hinzugeben, um den Bater wieder zu gewinnen, nicht zu fassen vermocht. So fand ich Euch in der schmachvollen Haft auf Schloß Gollnow, so habe ich Euch und Eurem Dienste mein Leben gewidmet, und es war mir Lohn genug, einer Königstochter zu dienen.

15 Schickt Euren Sohn jetzt zum Bater, daß er ihm sage: Die Mutter ist sanster geworden und will gerne wieder zu Dir zurück, und des zum Zeichen hat sie Ewald von Massow, der sie befreit und vor Dir geschützt hat, — in Gnaden entlassen, weil Du ihn hassest.

20 Herzogin. Ihr seid bitter. Wer denkt daran? Massow. Wer mit Euren Augen zwischen den Zeisen dieses Brieses liest (gibt ihr den Bries zurüch).

Herzogin. Hab' ich Euch wehgethan? Bergebt mir, Ewald. Ich bin voll Kummer. Ihr habt recht: das Mittel 25 wäre auch übel gewählt. Wenn es noch Berjöhnung gäbe, mein Sohn würde sie nicht stiften. Es ist mein höchster Schmerz, daß ich fühle, wie er sich täglich mehr von mir abwendet.

Maffow. Er ift feines Baters Chenbild.

Herzogin. Und bennoch, Massow, ich kann es länger 30 so nicht ertragen. Wir haben es mit Strenge versucht. Es ist nur ärger geworden. Wenn wir ihn gelinder behandelten, ihn mehr gewähren ließen —

Massow (getassen). Ihn etwa zu seinem Bater schickten, wo das lose Kriegs= und Lagerleben, das Hosieren der Schranzen, Becher und Würfel und gefällige Weiber —

Herzogin. Ihr seid grausam, mein Freund!

5 Massow. So lange Ihr mich mit diesem Namen ehrt, erlaubt mir, daß ich das Maß der Strenge nach den üppigen Trieben dieses Anaben abmesse. Ich habe einen Plan mit ihm, den ich eben heut Eurer Genehmigung vorlegen wollte. Auch mir ist es nicht entgangen, daß Bugslaff in den letzten Wonden Rückschritte gemacht hat, an Seele und Leib. Er magert ab, seine Nächte sind unruhig, sein Betragen gereizt und träumerisch-verschlossen zugleich.

Herzogin (mit einem Seufzer). Ihm ist nicht wohl bei ber Mutter!

15 Massow. Und so wird eine kurze Trennung — Serzogin. Ihr wollt ihn entsernen?

Massow. Nur aufs Land, in nächste Nähe, in gesunde Luft, wo es ihm an Bewegung und Übung seiner Kräfte nicht sehlen soll. Hier — Ihr wißt es selbst — artet jede Freiheit, 20 die man ihm gewährt, in Zügelsosigkeit aus. Ihr kennt Euer Dorf Lanzke, drei Stunden von hier.

Bergogin (nidt).

Massow. Man hat mir von einem Bauern gesagt, Hans Lange geheißen, der dort einer großen Wirtschaft vorsteht; er 25 ist Euer eigener Mann, dei ihm wird der Junker wie in seinem, in seiner Mutter Hause sein. Ich habe ihn in die Stadt bestellt und erwarte ihn stündlich.

Hehe mir, wenn ich aufhöre, Euch zu vertrauen!

30 Massow. Man kommt; das ist Jürgen von Krokows Schritt.

Herzogin. Wie mir der ungeschlachte Mensch mit seinen plumpen Späßen in der Seele zuwider ist!

Massow. Und doch habt Ihr alle Ursache, es ihn nicht empfinden zu lassen. Wenn er mit seinem großen Anhang unter 5 dem Adel sich von Euch ab Eurem Gemahle zuwendete, der Herzzog würde es nicht mehr der Mühe wert halten, Briefe an Euch zu senden, wie diesen da. Er übersiele ungescheut diese getrene Stadt und nähme, was Ihr gutwillig nicht hergebt, Euren Sohn, Euren Schah — Eure Freiheit. Ein Glück, 10 daß er den Adel Hinterpommerns gegen sich aufgebracht hat, daß diese Arokow, Putkammer, Zihewih —

# Dritte Szene.

Borige. Bürgen von Krotow (burch bie Mittelthur).

Arokow. Tausend Schock Höllenhunde, Massow, — ah, 15 die Frau Herzogin!

Herzogin (sich sehend). Guten Tag, Herr von Krokow. Wie vertreibt Ihr Euch die Zeit in unserm kleinen Rügenwalde? Krokow. Inu, fürstliche Gnaden, ich danke, so so la la! Ihr wist wohl:

20 Salomo war ein weiser Mann,
Er fing ben Tag mit Bacchus an,
Mit Frau Benus hört' er auf,
Das war 'n gottseliger Lebenslauf —

na übrigens, von Fran Benus ist hier nicht viel zu spüren; 25 die Mannsleute sehn einem höllisch auf die Finger, wenn man ihren Weibern — ich sage ja nichts, Massow. Und überhaupt bin ich auch nicht mehr in den Jahren. Aber was den Bacchus anbelangt — (leiser) Ewald, der Dewitz sitzt unten sest bei einem Morgenhumpen und schieft mich 30 'rauf —

Herzogin. Habt Ihr Euch unsern Markt angesehen, Herr von Arokow?

Krokow. Ich komme justement davon her. Da ist der Teusel los, Luftspringer, Hanswürste, Tanzbären und türkische Musik, daß einem das Trommelsell platzen möchte. Ist nicht meine Sache, Frau Herzogin. Ich hetze lieber den Bären, als daß ich ihn wie einen anderen zahmen Christenmenschen tanzen sehe. Aber was ich sagen wollte, Eurem Junker din ich da zwischen den Buden begegnet.

Massow. Bugslaff? Unmöglich!

Herzogin. Ich habe es ihm erlaubt, Massow! Er 10 dauerte mich, wie er finster und stumm über seinem Buche saß und hinaushorchte in den Marktlärmen unter seinem Fenster.

Krokow. Na höre, Massow, warum auch nicht? Wir sind auch einmal jung gewesen und haben einen starken Mann oder ein Meerwunder lieber gesehen, als die verdammten Krähen= 15 füße auf einer alten Gelshaut. Uebrigens will mir scheinen, als hieltest Du das Herrken zu kurz am Zaum. Er hat so 'n mussiges, trobiges Wesen, wie eine Bogge im Mondschein.

Massow. Ich denke, ich habe seine Aufführung zu versantworten.

20 Krokow. Versteht sich, Better. Aber kein Mensch kann lehren, was er selber nicht versteht.

Massow. Das wäre?

Krokow. Das Saufen, Massow. Das muß so ein junger Herr beizeiten lernen, oder es wird sein Lebtag kein 25 rechter Kerl aus ihm, der bei politischen Staatshandlungen seinen richtigen Kurs hält, wenn die andern unter den Tisch segeln. Hab' ich nicht recht, fürstliche Gnaden.

Herzogin (geswungen lächelnd). Ich follt' ihn wohl Euch in die Schule geben?

30 Krokow. Sankt Jürgen und Drachenblut! am schlechtesten wär' er da nicht aufgehoben. Und der Weinbecher ist immer noch besser, als der Würselbecher.

herzogin. Der ihm, so Gott will, eben so fremd bleiben soll.

Krokow. Da seid Ihr auf dem Holzweg, nehmt mir das nicht übel. Dem wie fand ich meinen gnädigen Junker? 5Auf der Bank vor einem Bierhause in Gesellschaft zweier durchtriebener Schelme von Bürgerssöhnen, die ihm mit Würfeln die harten Thaler aus der Tasche lockten.

Bergogin. Bie?

Krokow. Und war so vertiest, daß er mich weder sah 10 noch hörte. Ha, ha, der macht Dir alle Ehre, Massow! Massow (bestig). Laß die dummen Fabeleien, Jürgen. Der Junker hat kein Taschengelb zum Verspielen.

Herzogin. Verzeiht, daß ich Euch nicht davon gesagt. Ich habe ihm einiges Gelb gegeben, sich einen Markt zu 15 kaufen. Hätte ich benken können —

Massow (scharf). Ich sehe mich hiermit als entlassen an und lege von heute ab mein Amt und seine Verantwortung in Eure Hände zurück (verbengt sich und will gehen).

Bergogin. Ewald, Ihr wolltet -

20 Krokow. Na höre, Better, allzu scharf macht schartig. Laßt ihn laufen, Fran Herzogin! Nehmt mich bafür zum Hofmeister an. Ich will Eurem Junker Manieren beibringen, daß jeder auf hundert Meilen sagen soll: Ein richtiger Bommer!

Herzogin (anfstehend, seise zu Massow). Ihr werdet es mir 25 nicht anthun, vor diesem Zeugen eine Szene zu machen.

Maffow (verneigt fich fatt).

Krokow. Na wie ist es, Massow? Der Dewit wartet. Frau Herzogin — (Achim tritt ein, sagt Massow leise ein Wort).

Massow (gibt Achim einen Wint, tritt dann zur Herzogin; leife) 30 Der Bauer aus Lanzke ist da. Wenn es Euer Wille noch ist —

Bergogin. Ich überlaffe es Ench, Ewald. Prüft ihn,

ob man ihm vertrauen darf, daß er den Anaben in rechter Rucht behüten werde. Hernach wünsche ich ihn felbst zu sprechen. Ich sehe es wohl, es muß sein, obwohl es mich vollends arm und einsam macht. - herr von Krokom -5 (Gie reicht Rrotow die Sand, an der er fie mit gutrauliger Galanterie lints hinausführt.)

#### Vierte Brene.

Massow (allein). Er muß fort, es ist hohe Zeit. Die Schwäche dieser Frau und die tappische Anhänglichkeit bes 10 Adels winden mir sonst das Heft aus der Hand und zerrütten all meine Plane. Daß ich es nicht früher bedachte! Dann könnte ich jetzt frei atmen und begegnete nicht auf Schritt und Tritt dem lauernden Sassesblick dieses Anaben und wäre herr im Lande, und diese Frau - horch, der Bauer kommt. 15 Wenn er der rechte Mann ist, so ist noch nichts verloren.

#### Fünfte Szene.

Maffow. Sans Lange (tritt ein, Achim, der ihm die Thur geöffnet, gieht fich fogleich wieder guriid. Der Baner bleibt, nach einer Berbeugung, boch ohne Unterwürfigfeit, an ber Schwelle fteben).

Massow (ibn musternd). Du bist Sans Lange von Langke. 20 Lange. Der bin ich, herr hofmarichall.

Massow (sid niedersepend). Komm näher, guter Freund! Set Dich.

Lange (in den Bordergrund tommend). Ich danke, Berr. Ich 25 fenne meine Schuldigkeit.

Massow. Du wohnst in einer fruchtbaren Gegend, fetter Boben, gutes Weideland, Bieh und Menschen gesund.

Lange. Alagen wäre Sinde. Wie's der himmel fchickt, wird's ja wohl am besten sein.

Massow. Das ist fromm und klug zugleich, Bauer. 30 Die Leute sagen Gutes von Dir; Du seiest einen ganzen Scheffel flüger, als andere.

Lange. Ift noch tein Ruhm, herr. Es sind eben viel Schafsköpfe in einer großen herbe.

Massow. Prahlen scheint Deine Schoffünde nicht zu sein. Haft Du Kinder?

5 Lange. Eine Tochter, Herr. Die andere und zwei Jungens sind an den Pocken gestorben.

Massow. Und die Frau?

Lange. Hab' ich vor drei Jahren begraben. Gott habe sie selig! Sie war eine rechte Bäurin, wie's wenige mehr gibt. 10 Seitdem führt meine Dörte die Wirtschaft, denn meine Mutter ist all siebzig.

Massow. Und Du selbst?

Lange. Ich habe meine Fünfzig auf dem Hals. Na, sie drücken noch nicht schwer.

15 Massow. Du sollst ein festes Regiment führen über Deine Leute.

Lange. Es hat sich noch keiner drüber zu beklagen gehabt, soviel ich weiß.

Massow. Behüte, Hans! 's ist in der Ordnung. Kinder 20 und Knechte müssen spüren, daß sie einen Herrn über sich haben. It's nicht so?

Lange. So ist es, Herr. Aber meine Mutter pflegt zu sagen, man muß so strafen, daß der Apfel bei der Rute liegt, und was übern Schranbstock geht, hält die menschliche 25 Natur man schlecht aus.

Massow (auffiehend, geht zu ihm, tlopft ihn auf die Schulter). Du bist mein Mann, Hans Lange.

Lange. Zu viel Ehre, Herr Hofmarschall. (für sich.) Was zum Henker hat das all zu bedeuten?

30 Majjow. Höre! Ich habe ein Amt für Dich.

Lange. Da sei Gott vor! Ich bin ein leidlicher Bauer, Herr, und gäbe einen schlechten Amtmann ab.

Majsow. Nicht so, Hans! Gin Chrenamt, das Dir keine Mühe machen und großen Dank einbringen wird.

Lange. Wenn's etwa gar bei Hofe sein sollte, ba würde Euch selbst am schlechtesten mit gedient sein. Nee, Herr, mit Berlaub, aber in Lanzke leben und sterben, Schoß und Zehnten richtig bezahlen und — (für sich) Heiliger Hand Habenschieft der Angstschweiß aus bei seinem Ankucken und Aufschnschlichen. Ich wollt', ich wäre hundert Meilen weit.

Massow (für sich). Er ist bei all seinem Bauernverstand 10 einfältig und hat keinen Tropsen Ehrgeiz im Blut. (saut) Ohne Umschweise, Bauer: Was sagtest Du, wenn die Frau Herzogin ihren Junker zu Dir aufs Land gäbe und Dir auftrüge, ein wachsames Auge über ihm zu halten?

Lange. Ift bas Spaß ober Ernft, Berr?

15 Massow. Voller Ernst. Der Knabe ist schnell aufgeschossen, bleich und ungesund und thut auch sonst nicht gut in der Stadt. Die Bücher widern ihm, im Müßiggange hier sinnt er auf wilde Bubenstreiche und macht seiner Frau Mutter ein Herzleid übers andere. Bei Dir hätt' er Lust und Freiheit 20 sich zu regen, ohne andere zu schädigen. Er liebt grobe Arbeit, grobe Gesellschaft, altpommerschen Brauch. Da kann er mit den Knechten pflügen und säen, die Pferde in die Schwemme

reiten, mit den Dirnen seine Aurzweil treiben. Lange. Herr, das ist nicht der Branch auf Lanzke.

25 Massow. So wirst Du's ihm wehren. Du hast Boll= macht, ihn zu halten ganz nach Gutbünken.

Lange. Den Landesherrn?

Masso w (beißt die Lippen). Ist er's? Gott weiß, ob er's wird. Einstweisen aber soll er eine gute derbe Zucht erfahren, 30 und seine Mutter hat das Zutrauen zu Dir, daß Du die Sache klug und nut fester Hand angreisen werdest, wie kein andrer. Sprich nun, willst Du's auf Dich nehmen?

Lange. Herr — sucht einen andern. Massow. Wie?

Lange. Ich will wohl aus einem groben Bärenhäuter, der nicht drei zählen kann, einen richtigen Banern machen, aber 5 was zu einem richtigen Herzog gehört, das weiß ich selber nicht so recht, zum wenigsten hab' ich noch niemalen drüber nachgedacht.

Massow. Du misverstehst meine Meinung. Du sollst ihn nicht prinzlich halten; hochmütig ist er nur zu viel und oben hinaus und hat stets die Fürstennucken im Kops. Ver=
10 bauern soll er bei Dir, hörst Du, und wenn es selbst des

10 bauern soll er bei Dir, hörst Du, und wenn es selbst des Guten zu viel würde — Dein Schade sollt's nicht sein. Hast Du jetzt verstanden?

Lange (sieht ihn iharf an; Panfe). Ich glaube so was zu merken, Herr Hosmarschall.

15 Massow (eintentend). Gin künstiger Herr in Pommern muß etwas von der Landwirtschaft wissen, oder er wird das Land zu Grunde richten, wie jett des Junkers Bater, der in ewigen Fehden die Saaten verwüstet und die Ernten mit Roßund Kriegsvolk verschlingt. So soll's nicht wiederkommen.

20 Lange (mit ichtaner Aurückhattung). Hin! Es hat was für sich. Massow. Begreifst Du nun? Willst Du nun einschlagen? Lange (ihn versiellt trenherzig ansehend). Nee, ich thu' es boch lieber nicht, Herr.

Massow. Deine Gründe!

25 Lange. Es finden sich wohl andere.

Maffow. Rein Befferer. Deine Gründe!

Lange. Na, da ist erstens die Dörte; wenn so'n Zunker kommt, wer weiß, ob das Mädel — Feuer und Zunder —

Massow. Wir stehen Dir für alle Folgen. Indessen, 30 bas größte Unglud wär's auch nicht.

Lange (aufflammend). Herr Hofmarschall —! (besinnt sich und stellt sich wieder trenherzig) Ra, Ihr mögt Recht haben; und da

könnte ich ja auch noch 'nen Riegel vorschieben. Aber zweitens: ber Junker wird gar nicht wollen.

Maffow. Er hat feinen Willen, barf feinen haben!

Lange. Wie ich ihn vorhin auf dem Markt anreden wollte 5 — ich habe ihn ja vor Jahren schon gekannt, als er erst drei Käse hoch war — da drehte er den Kopf weg, als ob er sagen wollte: Was hat der dumme Bauernkerl bei Dir zu suchen? — Na seht, vielleicht gefällt ihm meine Nase nicht.

Massow. Possen! Ich werde ihn rufen lassen. (geht au 10 die Thur) Achim!

(Achim ericeint; Maffow fpricht mit ihm.)

Lange. Heilige Dreifaltigkeit, fällt mir benn gar nichts ein? Das fehlte noch, daß ich mir einen Prinzen ins Haus nehmen sollte! Und so einen! so einen hochnäsigen Thunicht=
15 gut, damit man sich nachher in ganz Pommern erzählt, der Herzog ist in Lanzke so verkommen und verbubanzt, daß er fürs Regiment verdorben ist, und der Herr von Massow — Nur loskommen! Nur loskommen! Und was Mutter sagen würde! Für die wäre das was!

20 (garm hinter ber Szene. Achim beutet hinaus, entfernt fich auf einem Wint Maffows, ber ju Lange gurudtehrt.)

Massow. Nun, Freund Lange, hast Du Dich eines Bessern besonnen?

Lange. Ach, Herr von Massow, ich wollte gehorsamst 25 bitten — Lanzke ist ja gar nicht so'n gesunder Fleck, meine eigenen Kinder sind da an den Pocken gestorben — das Wasser ist so schlecht.

Massow. Keine Ausstlüchte, Alter! Du willst nicht gern, ich seh' Dir's am Gesicht an. Aber Du mußt Dich drein geben, 30 ober die Frau Herzogin wird es Dir als ihrem Bauern und Unterthan

# Sechste Szene.

(Die Thür wird aufgerissen, es treten ein) Alaus Barnim (der Bürgermeister von Rügenwalde), Bugslaff (an der Sand führend, der unordentlich in der Kleidung, mit verwildertem Saar, blaß und sinster dreinschaut. hinter ihnen) Riels Erichson (die rechte hand verbunden), henoch und mehrere Diener.

Klaus. Nur immer hier herein, Junker, ich kann's Euch nicht ersparen, so gern ich wollte. Ah, seine Gestrengen, der herr Hosmarschall!

10 Massow. Klaus Barnim — was giebt's? Was bringt 3hr? Was soll dieser Tunnult?

Erich son. Alagen will ich, Entschädigung, Genugthung, Gerechtigkeit!

Klaus. Still ba, Meister Riels. Ihr steht vor der 15 Obrigkeit. Alles nach der Ordnung. Gestrenger Herr, halten zu Gnaden — (Die Derzogin tommt.)

Herzogin. Bas hat der Lärm im Schloß zu bedeuten?
— Mein Sohn! Bas ist geschehen? Bas wollen diese Leute?
(Bugslaff steht finster abgewendet.)

20 Massow. Wir werden es erfahren, Frau Herzogin. Bitt' Euch — (Bührt fie zu dem Sessel.)

Herzogin. Bugslaff, was hast Du angestiftet? D daß Du mir Kummer über Kummer machen nußt!

Klaus. Erlaubt, daß ich die Sache vortrage, fürstliche 25 Gnaden. An mich hat sich der Kläger zuerst gewendet. Aber weil's unseren gnädigen Junker betrifft, durft' ich mir nicht unterstehen —

Herzogin (sich sebend). Was werd' ich hören muffen!

Klaus. Das Kurze und Lange von der Sache ist, daß 30 unser gnädiger Junker an diesem Mann seiner Bude — er ist nämlich ein Wassenschwied und ein ehrlicher Mann, ich kenne ihn wohl, er kommt alle Jahr aus der schwedischen Stadt Stocks

holm auf unseren Markt, und wenn fürstliche Gnaden weiteres von ihm wissen wollen —

Herzogin. Bur Sache!

Klaus. Also unser gnädiger Junker tritt an die Bude 5 und handelt um einen großen Dolch oder Waidmesser mit versgoldetem Griff, so ihm in die Augen stach —

Maffow. Ginen Dold?

Erichson. Hier ist er, gnädiger Herr, guter schwedischer Stahl, kommt mir selbst auf dreizehn Reichsthaler, und der 10 Junker rümpst die Rase und bietet acht. Herrlein, sag' ich —

Klaus. Tragt Ihr den Fall vor, oder ich?

Maffow. Lagt ben Aläger felber reden.

Erichson. Junger Herr, sag' ich, — benn es siel mir nach seinem Aufzug und Gebahren nicht im Traum ein, wen 15 ich vor mir hatte — wenn Ihr so billig einkausen wollt, müßt Ihr auf die Schnapphahns-Messe gehen, wo Meister Langfinger den Markthelser macht und für den Absah sorgt. Acht Reichsthaler? Ihr wißt nicht, was schwedischer Stahl ist, sag' ich, und lege das Messer wieder in den Kasten, der aber offen 20 stand, vorn auf dem Ladentisch. Indem so kommt —

Klaus. Nein, Ihr werft alle Materien burcheinander. Darauf ging ber gnädige Junker weg und versuchte sein Glück im Knöcheln, dachte wohl das sehlende Geld hinzuzugewinnen, verlor aber auch noch das seinige. War's nicht so, Junker?

25 Bugelaff (nidt tropig).

Massow. Wer unterstand sich, ihn zum Spielen zu versleiten?

Rlaus (gudt die Achsein).

Massow. Werdet Ihr die Namen nennen, Junker? 3() Bugslaff (ichüttelt den Kopf).

Massow. Schon gut. Man wird sie ohne Euch erstunden. Fahrt fort, Bürgermeister

Klaus. Wie er nun das letzte verloren hat, kommt justement der Kerl mit dem Tanzbären durch die Budengasse, und es gibt einen großen Spektakel und Anflauf, und viele von den Marktleuten treten aus ihren Buden, um das Zotteltier seinen Hopser machen zu sehen, und so unter andern auch der Niels Erichson; war's nicht so, Meister Niels?

Erichson. Freisich war's so; wie aber die Bestie wieder abzieht und ich in die Bude zurücktrete — holla, wo ist mein Waidmesser geblieben? Ich aus der Bude wie der Blitz, und 10 nicht zehn Schritte davon auf einem freien Fleck sind' ich meinen jungen Herrn, der ganz ruhig steht und mit dem Dolch herumsicht, als hätt' er ihn längst bezahlt. Ich fall' ihm in den Arm, schreie, daß er ihn wiedergeben soll, statt dessen er, nicht faul, zückt die Klinge nach mir und schneidt 15 mir, eh' ich mir's versehe, hier die Mans durch, daß das Blut wie ein Strahl heransschoß.

Bugslaff. Er hat mich Dieb geschimpft, der Bube, der Unverschämte! Thät' er's noch einmal, ich thät' es wieder und zielte besser, daß er's zum drittenmal wohl bleiben ließe.

20 Herzogin. Bugslaff! — (eine Bause; Herzogin zum Waffersichmied) Hit es wahr, Mann, daß Du unsern Sohn des Diebsstahls geziehen?

Erichson. Ich kannt' ihn ja nicht, fürstliche Gnaden, und an seinem Neden und Feilschen um den Dolch — wie sollt' 25 ich ihn daran erkennen? Wenn ich's gewußt hätte, hätte ich ihm das Messer wohl überlassen und wegen der Bezahlung bei fürstlichen Gnaden angefragt.

Herzogin. Und konntest Du nicht zur Mutter kommen, Bugslaff, und ihr Deinen Bunich anvertranen?

30 Bugslaff (will etwas jagen, fieht plöglich die Mntter an und wender fich ab).

Massow. Er wußte wohl, daß es ihm nicht erlaubt ist,

Waffen zu tragen, eh' er seine Wildheit ablegt. Wenn er ben Dolch haben wollte, mußte er's heimlicher anfangen.

Bugslaff. Ha, untersteht Ihr Guch -?

Massow. Habt Ihr die Stirn, zu leugnen, daß Ihr vom 5 Tisch des Mannes nahmt, was Ihr nicht bezahlt hattet?

Bugslaff. Hölle und Tod! Hätt' ich ein Schwert!

Massow. Man wird sich hüten, es einem Knaben ans zuvertrauen, der sich nicht zu zügeln weiß.

Bugslaff (schäumend). Der Knabe ist Manns genug -

10 Herzogin (tritt dazwischen). Mein Sohn — Herr von Massow — nicht weiter! (Pause.)

Senoch, (der bisher verlegen beiseite gestanden, nähert sich jest mit furchtsamer Miene und vielen Berbeugungen). Mit Erlaubniß —

Massow. Was hat der Jude hier zu suchen?

15 Rlaus. Er hat sich mir erboten, gestrenger herr, Beugnis zu leisten für ben gnäbigen Junker.

Massow. Zeugnis von einem landstreichenden Schelmen für einen Fürstensohn! Vortrefflich! Und wer zeugt für den Zeugen?

20 Lange. Das will ich thun, gnädiger Herr. Es ist Salomon Henoch, der ehrlichste Jude, der jemals ungefäuertes Brot gegessen hat. Wir haben manchen Pferdehandel miteinander gemacht, und manche Hammelherde bin ich an ihn los geworden, und wenn einer dabei betrogen worden ist, der 25 Hans Lange war's nicht.

Massow. Gleichviel, was ist hier Zeugnis vonnöten? Der Fall ist klar. Der Schuldige leugnet nicht.

Henoch. Mit Erlanbnis — bin ich nur ein armer Jüd —

30 Bugslaff. Sollen Zeugen verhört werden, ob ich ein Dieb sei, ober nicht, und wenn's ein räudiger Jude sein mußte?

Herzogin. Mäßigung, mein Sohn! — Sprich weiter, Jude!

Henoch. Gott soll Euer herzogliche Gnaden leben lassen hundert Jahr und erleben viel Freud' und Ehr' an Eurem 5 gnädigen Herrn Junker, so wahr, wie ich sagen will nur, was ich hab' geschen.

Massow (icarf). Bur Sache!

Henoch. Ich hab' gesehen wie er hat gehandelt um das spitzige Messer, und wie er hat versoren sein Geld an die 10 Spitzbuben von Bürgersöhne, und wie gekommen ist der Tanzbär und alles ist gelausen, um zu sehen das gransame Tier, wie es ging auf zwei Beine. Und da ist der Junker hingegangen, so in seine Gedanken, und hat wieder Blicke geworsen auf das Messer, wie ein Bräutigam auf seine Brant.

15 Mein, hab' ich mir gedacht, Salomon Henoch, Du solltest zu

ihm gehn und ihm anbieten, ihm zu leihen das Geld zu christliche Prozente, und wenn er's Dir erst wiedergibt als Herzog, Dein Geld ist Dir sicher und die Prozente auch.

Massow. Daß Du Dich unterstanden hättest!

Senoch, Hab' ich mir's unterstanden? Ich hab' es mir nur gedenkt in meinem dummen Kops, und er hätt's auch nicht gethan, denn er ist so stolz, daß er ausspuckt, wo ein chrslicher armer Jüd ihm guten Tag sagt. Also hat er das Messer genommen, immer in seine Gedanken, und niemand 25 hat's gesehn, als ich. Was mach' ich mir aus 'n Tanzbar? Bei mir sind Bären genug angebunden! Und wie er's in der Hack seer war, und kuckt so vor sich hin, als wär' er auf der Jagd und er paste auf so ein wildes Untier, und horcht 30 und die Angen sunkeln ihm ordentlich, und dann suchtelt er in der Lust herum, als hätt' er den Bären selbst an der

Gurgel, und im selbigen Augenblick kommt der Schwed' wie

rasend herangeschossen und fällt dem Junker in den Arm und schreit: Holla, Diebe, Diebe! und will ihm wegreißen das Messer mit Gewalt. Aber hast du gesehn, der gnädige Junker, was thut er? Er stößt zu, einen Mordsstoß, immer 5 so in seine Gedanken, und glaubte wohl, er hätte noch vor sich einen Bären oder eine wilde Sau, und da lief zusammen alles Bolk, und so war die Geschichte.

Rlaus. Ich wollt' meinen Kopf bafür auf den Block legen, daß sich's also verhielt, fürstliche Gnaben.

10 Henoch. Nu, wird sich's anders verhalten? Ein Herzog von Pommern, braucht er zu stehlen ein lumpiges Messer, wo ihm borgen würde Christ und Jude und ohne Psand? Und wenn er's hätt' wollen stehlen, zu seinem hochgeborenen Berguügen, würd' er sein stehn geblieben und gespielt haben 15 Bärenjagd mit dem gestohlenen Gut? Bin ich nur ein armer Rüd, aber was stehlen heißt, weiß ich auch.

Maffow. Genug. Bir wiffen jett alles, was zu wiffen frommt. Bas ist Deine Forderung, Schwede!

Erich fon. Ich verlange fünfzig Goldgulden Schmerzens= 20 geld, daß ich mir die Hand wieder heilen lassen kann und für die Versäumnis in meinem Geschäft.

Herzogin. Ihr sollt das Doppelte haben, (teife zu ihm) dasern Ihr gelobt, draußen von diesem Vorfall zu schweigen. Was meinen Sohn betrifft —

25 Massow. Er wird dem Mann, den er geschädigt, Abbitte leisten.

Bugslaff. Nimmermehr! Eher stürb' ich. Ihm ist recht geschehen.

Maffow (beftig). Junter!

30 Serzogin. Überlaßt ihn jett sich selbst. Wenn Du Dich besonnen hast, mein Cohn, reden wir weiter. Herr Bürger= meister, gebt bem Zeugen ein Geschent für seine Mühe.

Henoch. Bin ich nur ein armer Jüh, aber bezahlen lassen, daß ich hab' gesagt, was ich hab' gesehn, läßt Salomon Henoch sich nicht.

Herzogin. Massow, ich habe mit Euch zu reden

5 Majjow. Mit Dir hernach noch ein weiteres, Bauer! (Er führt die Herzogin nach lints hinaus, während Klaus, der Waffenschmied und henoch durch die Mittelthür abgehen, Lange, im Gespräch mit Klaus, bleibt auf der Schwelle zurüct, als hätte er noch etwas vergessen, und sieht sich nach Bugskaff nun, der sich vorn auf den Sessel geworsen und das Gesicht mit den Sänden bedectt hat.)

#### Siebente Szene. Bugslaff. Sans Lange.

Lange (für sich). Hm! Er thut mir doch leid, der arme Narr! Fit doch immer ein Fürstenkind und muß sich so 15 'rumstoßen lassen. Hm! (nähert sich Bugstaff und tiopst ihm mit der Land auf die Schulter.) Junker, nichts für ungut!

Bugslaff (heftig abwehrend). Fort von mir!

Lange. Seht mich boch mal an! Ei was! Ein junger Herzog und weinen!

20 Bugslaff (verwirrt). Beinen? - Bor But!

Lange. Nu seht, Junker, das läßt sich schon besser an, ist aber auch noch nichts nut, muß auch noch anders werden.

Bugslaff (ausspringend). Willst Du's ändern, Bauer? Was hab' ich mit Dir zu schaffen?

25 Lange. Hört einmal, junger Herr, so mußt Ihr nicht reden zu jemand, der's gut mit Euch meint, und wär's zehnmal ein gemeinerer Mann, als der Bauer Hans Lange. Bauern machen Fürsten, Junker Bugslaff, und ein rechter Bauer steht besser in seinen Schuhen, als ein schlechter Prinz. Wenn 30 ich's jetzt nicht gut mit Euch meinte, so ließe ich Euch hier stehn, wie die andern, und bächte: Was Dich nicht brennt, das blase nicht, und Gott sei Dank, daß das junge Unkrant

da nicht in Deinem Garten gewachsen ist, mit aller Ehrfurcht,

herzogliche Gnaden! Aber ich kann nicht so weggehn, weil Du mich dauerst, lieber Junker, und ich Dir gerne helsen möchte, so gut ein schlechter Bauer kann und vermag.

Bugslaff (santer). Ich banke Dir, Mann. Aber geh! 5 Du kannst mir nicht helsen. Gegen ihn hilft nichts, als der Tod, seiner, oder meiner.

Lange. Ift er benn wirklich so schlimm?

Bugslaff. Sahst Du's nicht, wie schimpflich er mich in den Stand trat, und niemand, der zu mir gestanden wäre? 10 Denn sie fürchten ihn alle, das Land, Abel und Ritterschaft — und die Mutter. Ich habe zu meinem Vater sliehen wollen, zweimal. Zu Lande haben mich Massow's Reiter eingeholt, zur See seine schnellen Schiffe. Und dann Hunger, Haft — (witd und teise) und ich in meiner Ohnmacht gegen ihn!

15 Lange. Hm! Muß kein gut Auskommen mit ihm sein. Na und Ihr seid auch nicht der Zahmste, und zwei harte Mühlsteine können nicht gut zusammen mahlen. Was ich sagen wollte —

Bugslaff. Daß ich hundert Klafter tief unterm 20 Rasen läge!

Lange. Und die Frau Mutter, lieber Junker?

Bugslaff. Kein Wort von ihr! (für sich) Das ist das Bitterste.

Lange. I nu, sie meint es doch am Ende besser mit 25 Euch, als Ihr glaubt. Wißt Ihr denn schon, daß sie Euch zu mir auß Land hinaus schicken will?

Bugslaff. Bas fagft Du, Bauer? Fort von hier?

Lange (nict). Ich bin nämlich in Lanzke zu Haus, das ist ein Dorf, drei Stunden von Rügenwalde, und liegt ganz 30 lustig zwischen Feldern, Forsten und Bruchwald, und die Koppel Pferde, die ich draußen habe —

Bugglaff. Bferde?

Lange. Wilde und zahme, und die zuzureiten, ist schon ein Herrenspaß, unangesehen, daß es auch von Wild wimmelt in unserer Gegend, und Wölfe und Luchse —

Bugslaff. Und Ihr jagt die Wölfe?

5 Lange (nict). Und die Fischerei zur See und der Lachsfang —

Bugslaff (tustig). Ich gehe mit Dir, Bauer. Komm, auf der Stelle fort!

Lange. Halt, Junker! Nicht so hitzig. Eure Frau 10 Mutter hat mich durch den Herrn von Massow fragen lassen, ob ich Euch draußen haben wollte, und da hab' ich gesagt — Bugslaff. Nun?

Lange. Daß ich mich davor bedankte, und sie sollten sich nach einem andern umsehn.

15 Bugslaff. Das hättest Du gesagt? Und warum? Lange. J nu, Junker, ich hatt' Guch ja noch nicht geskannt, und was ich so von Guch habe erzählen hören — nu das hat mir eben nicht Lust gemacht auf Gure nähere Bekanntschaft.

20 Bugslaff (seinen Arger verbeißend). Aber jett, wenn Du jett gefragt würdest?

Lange. Würde ich mich erst recht bedanken. Nee, Junker, wenn Ihr so bleibt, wie Ihr seid, dann tanzen wir nicht zusammen. Ich habe auch einen harten Kopf, da würde es Funken seinen, wenn mein alter und Euer junger hitzopf aneinander gerieten.

Bugslaff (verwirrt). Meinst Du, Bauer?

Lange. Ja seht, junger Herr, Ihr seid doch nu einmal ein Prinz, obschon Ihr's nicht danach treibt, und ich bin Eurer 30 Frau Wutter eigener Mann. Aber in meinem Hause, da bin ich Herr und muß es sein, wenn die Wirtschaft nicht aus dem Leim gehen soll, und Vieh und Menschen haben keinen über mir, versteht mich. Dafür pass' ich denn auch höllisch auf, daß ich selber keinen über mich lasse, als zum Beispiel den Jorn, oder den Wein, oder die liebe Unvernunft. Na, Menschen sind wir alle, aber unserm Herrgott sei Dank, wenn mir 'mal 'was Menschliches begegnet, dann lass' ich mir den Kopf beizeiten wieder zurechtsehen, nämlich von meiner alten Mutter, die macht nicht viele Worte, aber jedes Wort hat Hand und Fuß.

Bugslaff (mit Teilnahme). Eure Mutter?

2ange (nide). Und seht, junger Herr, twenn ich mm so 'nen Prinzen auf Lanzke beherbergte, und der wollte den Meister spielen über mich, oder würde mir gar 'mal grob gegen die alte Frau — und wenn's unserm Kaiser sein Thronsolger selber wäre, da verstünde ich keinen Spaß.

15 Bugslaff. Hans Lange, so 'was — sollte gewiß nicht — Lange. Sollte es nicht? Na das frent mich. Aber da hat's noch andere Haken. Wir sind man gemeine Lente, Junker, und wer bei uns anklopst und einen ehrlichen Namen hat, dem wird aufgethan, und er setzt sich mit an Tisch und langt zu, 20 gleichviel ob Jud oder Christ. Wenn ich da meinen guten Freunden sagen müßte: Bleibt draußen, wir haben einen Prinzen bei uns, der rümpst die Nase über einen ehrlichen Windmüller oder Schiffsmann oder so, und vor einem ehre lichen Hebräer vollends spuckt er aus und sagt: "Mändiger 25 Jud" zu ihm —

Bugslaff (beidamt). Ihr follt's nie wieder hören.

Lange. Recht so, Junker. Je höher einer geboren ist, desto mehr soll er bedeuken, daß vor unserm Herrgott hoch und niedrig gleich gelten. Na seht, ganz so schlimm, wie man Euch . 30 macht, seid Ihr wirklich nicht. Wenn ich das früher gewußt hätte — am Ende —

Bugslaff. Sättest Du nicht nein gesagt? D guter

Lange, gib mir Deine Hand, nicht wahr, ich darf mit Dir gehen, ich darf?

Lange. Junkerchen, Junkerchen, Du weißt nicht, um was Du bittest. Um Ende kommst Du aus dem Regen in die Trause bund sehnst Dich zurück nach den Fleischtöpfen Deiner Frau Mutter, wenn auch der Herr von Massow seinen Pfesser dran streut. Kannst Du auf Stroh schlasen, auf Holz sitzen, und Bauernkost eisen?

Bugslaff. D nur fort aus diesem Schlosse, wo die 10 Luft mir die Kehle schnürt und ich Gift trinke aus jedem Becher! Bauer, ich habe ein Zutranen zu Dir, wie noch nie zu einem Meuschen. Ich kenne Dich nicht, aber — es kommt mir vor — als meintest Du es gut mit mir.

Lange (seierlich). So wahr mir unser Herrgott ein gnäs 15 diger Richter sein möge, ja, lieber Junker, und weil Du das gemerkt hast, so komm — so wollen wir's miteinander wagen. Ich denke, es soll keinen von uns gereuen! Schlag ein!

Bugslaff (ichlägt berghaft ein). Und nun keine Minute länger —

20 Lange. Wohin?

Bugslaff. Nach Lanzke, in die Freiheit!

Lange. Dhue Abschied von der Frau Mutter?

Bugslaff (finster). Ich kann nicht, das Herz ist mir — zu voll gegen sie.

25 Lange. Hu! das thut mir leid. Na benn adjes, Junker (thut, als ob er fort wolle).

Bugslaff. Was soll das bedenten?

Lange. Ich will allein zur Frau Herzogin und ihr sagen — daß es dabei bleibt.

30 Bugslaff (erigroden). Wobei? Lange (troden). Nu, daß ich Euch nicht mitnehme. Bugslaff. Wenn Du wüßtest — Lange. Ich weiß nur, daß das vierte Gebot heißt: Du sollst Bater und Mutter ehren, und daß einer, der nicht mal thut, was unser Herrgott geboten hat, sich den Teufel dran kehren wird, was ein schlechter Bauer von ihm verlangt.

Bugslaff (nach innerem Kamps). Ich weiß nicht, wie es kommt, aber Du machst mit mir, was Du willst. Laß uns — zu meiner Mutter!

Lange. So gefällst Du mir, lieber Junker. Na benn in Gottes Namen! Und wenn wir nachher über ben Markt 10 gehn, — das Jagdmesser wollen wir nicht dahinten lassen, so reich ist Hans Lange noch, und ein gut Wort an den Schweden wird Dir auch nicht so sauer werden, wie Du denkst. — Die zu Hause werden aber Augen machen! Das ist das erste Mal, daß ich vom Markt komme und mir einen Prinzen 15 gekauft habe!

(Der Vorhang fällt rasch.)

#### Bmeiter Akt.

(Bauernstube in Hans Langes haus. Zur Linten der herd. Im hintergrunde links ein Fenster, vor welchem ein großer Tisch steht, mit Bänken umgeben Rechts daneben die Thür, die in den Dos stührt. Links neben dem herd eine Thür, die in die Kammer der Franenzimmer sührt; gegenüber eine dritte Thür. Born rechts ein Großpaterstuhl, daneben ein Spinnrad.)

# Erfte Szene.

Saus Lange, die alte Gertrud, Dorte, Bugslaff, henning, zwei Rnechte und zwei Magbe ffigen um den Tiich und effen).

Lange. Frisch zugelangt, Junker! So gut kocht's Eurer Frau Mutter Leibkoch nicht. Erbsen und Speck, wenn Abam und Eva das Essen im Paradiese gehabt hätten, die hätten's wohl bleiben lassen, in den sauren Apsel zu beißen. Bugslaff. Ich danke, Bater Lange. Ich bin fatt.

Lange. Ei was, Ihr schlagt boch sonst eine bessere Klinge und unser Herrgott läßt's Euch gedeihen. Ich wollte wetten, Ihr seid in den zehn Wochen schon so ein Pfundner zwanzig 5 schwerer geworden.

Dörte. Ihr vergeßt den Schlaf, Later. Lange schlafen macht fett. (Das Gesinde lacht.)

Lange. F Du naseweises Ding, hast Du immer was zu sticheln? Bet lieber das Dankgebet, und Ihr da, daß Ihr 10 Eure Schuldigkeit gegen unsern jungen Herrn nicht vergeßt, das rat' ich Euch.

BugBlaff. Lagt fie lachen, Bater Lange. Ihr fagt ja selber: Wer lacht, thut feine Sünde.

Lange. Wo's hingehört. Alles an seinem Ort und 15 Zeit. Also wollen wir beten. (Alle siehen auf, schlagen das Kreuz, falten die Sände).

> Dörte. Wir sagen dir Herr Jesu, Dank Für Speis' und Trank. Laß uns gedeihen Trinken und Essen Und deiner Gnade nicht vergessen.

20

Gertrub. Amen. (Alle betreuzen fich und verlaffen den Tifch.)

Lange. Gesegnete Mahlzeit! (ver Mntter etwas lauter in's ohr sagend) So, Mutterken, nun legt Guch ein bischen hin und bröft. (Dörte führt die Großmutter, die am Stock geht, in die Kammer lints. 25 Die Knechte und Mägde entsernen sich einzeln, nur Lange, Bugslaff und henning, letzterer an einer Senie basielnd, bleiben gurfic.)

Lange. Na, Junker, und Ihr? Sputet Euch man, daß der Pferch bis an den Abend fertig wird, und treibt die wens dischen Knechte gehörig an, die sind faul wie's Wechselsieber, 30 kommst Du nicht heute, so kommst Du doch morgen.

Bugslaff. Bater Lange, ich hab' eine Wölfin gesehen, im Holz, sie trug Junge und trabte gerade in das Bruch hinüber, daß ich sie fast mit Händen greisen konnte; aber da wurde zu Mittag geläutet, und weil ich weiß, daß Fhr's nicht leiden könnt, wenn ich die Hauserbnung nicht halte, hab' ich sie einstweisen lausen lassen. Jetzt aber — ich weiß die Fährte genau —

5 Lange. Sm! Ins Bruch, sagt Ihr?

Bugslaff (nict). Sie wird da werfen wollen, 's ist dieselbe, die mir jüngst das gelbe Fohlen niederriß und der Mutterstute die Halsadern durchbiß, die Bluthündin. Als ich sie sah, kochte mir die Galle, und sie merkt' es wohl, was für eine Wochensunge ich ihr einbrocken wollte. so falich und feige

10 Wochensuppe ich ihr einbrocken wollte, so falsch und feige schielte sie mich an und nahm den Schwanz zwischen die Beine.

Lange. Und der wollt Ihr jest nachrennen?

Bugslaff. Ich brenne darauf. Der Wolf kann auch nicht weit sein — (will fort).

15 Lange. Sm! Und ber Pferch?

Bugslaff (sögernd). Könnte benn nicht — ber henning — Lange. Der hat seine eigne Arbeit.

Bugslaff. Wenn ich's den Anechten recht einschärfe — Lange (such die Achieln).

20 Bugslaff. Und am Ende wird ber Pferch morgen so gut fertig, wie heut.

Lang e. Hm! Morgen wird Haber geschnitten. Aber wie Ihr wollt, Junker, wie Ihr wollt.

Bugslaff. Bater Lange, es ist Euch nicht recht, ich merk' 25 es wohl. Ihr könnt's nicht leiden, daß man was halb thut. Aber ist's denn nicht dringender, das Raubtier zu jagen? Die Pferde können wohl noch eine Nacht in der alten Hürde stehen.

Lange. So? können sie? Wo der Zaun so schadhaft ist, 30 daß der lahmste Wolf, der's Springen wohl bleiben läßt, ganz sachte durchzotteln kann? Aber wie gesagt, geht Ihr nur Eurem Jagdvergnügen nach, wir werden schon ohne Euch fertig werden.

Bugslaff. Bater Lange -

Lange. Henning, geh nach bem Pferch. Gib mir die 5 Sense. Ich will selber auf die Wiese.

Bugslaff. Nimmermehr! Es war nur jo ein Einfall. Ihr habt recht, Bater Lange, die Wölfin läuft uns nicht weg.

Lange. So ist es recht, Junker. Immer hübsch bei der Stange geblieben. Wenn Du einmal auf dem Herzogsthron 10 sitzest und hast den Kops voll von ekligen Geschäften, und Dir läuft dann so eine Wölsin über den Weg — laß sie lausen, Junker! Es kommt auch noch an sie die Reihe. Aber wer nichts recht thut, hat nie Feierabend. Übermorgen ist Sonntag, da umstellen wir das Bruch, und es müßte mit dem Henker 15 zugehn, wenn wir das Racker nicht zu sassen kriegten, und so ein Stücker sechs dis sieden kahle Restwölse dazu. Vist Du's zufrieden, mein Junge, — gnädiger Junker, wollt' ich sagen?

Bugslaff (seine Sand fassend). Bater Lange, wenn einmal ein Mann aus mir wird, der sich sehen lassen fann, so hab' 20 ich's niemand auf der ganzen Welt zu danken, als Euch.

Lange. Das laßt den Herrn Hofmarschall nicht hören. Na überhaupt, Junker, wenn der mal dahinter kommt, auf was für Urt Ihr hier verbanert seid, das gibt einen Mordsspektakel, und mir, mir zieht er das Fell über die Ohren. 25 Hört einmal, Ihr müßt Euch, wenn der Massow kommt, so'n bischen dumm anstellen und beileibe nicht verraten, daß Ihr hier noch was anderes angegeben habt, als essen und trinken und unserm Herrgott die Zeit totschlagen. Könnt Ihr das wohl?

30 Bugslaff (die Faust ballend). Ich will ihm zeigen — Gin Knecht (ruft herein). Bauer, Ihr sollt mal 'raus kommen. Lange. Na, kommt! Wir sprechen noch mehr davon. Ja 5

der wird sich höllisch wundern. Hehehe! Einen Mordsspektakel gibt das. — Henning, mach fort! — Einen Mordsspektakel! (Geht mit Bugslaff ab).

### Bweite Szene.

henning (allein, dann) Dörte.

Henning (wirft, so wie er allein ist, die Sense weg). Daß Dich ber Wolf fresse mit Haut und Haaren, Du hergelaufene Herzogs-puppe! Ist mir doch immer zu Mute, wenn ich ihn sehn und hören muß, und wie sie alle mit ihm schön thun, als ob mich 10 die Her ritte, oder es packte mich wer an der Gurgel. Himmelkreussakrament! Wenn ich nur fort könnte — aber das

Himmelkreuzsakrament! Wenn ich nur fort könnte — aber das ist es eben, ihn hier ganz alleine lassen, daß er hinterm Nücken des Alten — pros't die Mahlzeit! Nee, so dumm sind wir auch nicht! Ihn wegdringen, — so — oder so — wenn's dinge, das wäre das beste. Hernach, freisich — so wie's war.

15 ginge, das wäre das beste. Hernach, freilich — so wie's war, wird's auch nicht wieder, und dann — (Dörte tritt ein, macht sich mit dem Geschirr am Berd zu schaffen).

Dörte. Bist Du auch noch da, Henning?

Henning. Wie Du siehst, Dörte. Aber sei ruhig, ich 20 gehe schon.

Dörte. Meinetwegen kannst Du gehen ober bleiben.

Henning. Deinetwegen, Dörte? Natürlich, Dir ist es ganz gleich, ob ein Henning auf der Welt ist oder nicht. An den Stuhl da denkst Du nichr, als an mich.

25 Dörte. Hit auch mehr nütz, der Stuhl, als so ein großer Murrkopf, der nichts thut als brummen und Gesichter schneiben.

Henning. Na, man muß freisich ein Stück Holz sein, um sich alles gefallen zu sassen und nicht einmal das Maul zu verziehen.

30 Dörte. Höre mal, Henning, nachgerade wird mir das Ding langweisig. Was stehst Du immer um mich herum und zuckst die Achseln und ha! und hum! und all das dumme Zeng? Wer hat Dir was gethan, daß Du ein Gesicht machst, wie die Not Gottes?

Henning, (den hat zwischen den händen drehend). Mir, Dörte? D, mir hat kein Mensch was gethan, wer wird Henningen 5 was thun? Henning thut seine Arbeit und geht seiner Wege und läßt unsern Herrgott einen guten Mann sein, und für weiter was ist Henning gar nicht vorhanden; er ist ja nur ein Knecht, und ein Knecht ist ein bischen was Besseres als ein Ackerpserd; so lang das den Pflug zieht, thut ihm kein Wensch was. Wer wird Henningen was thun?

Dörte. Dummer Schnack!

Henning. Ja wohl, wie eben ein Knecht schnacken thut. Ein Prinz schnackt besser.

Dörte. Will's da hinaus? Ich dachte es doch!

15 Henning. Freilich, so lange man noch keine Prinzen hatte, war Henning gut genug. Da hieß er "lieber Henning" und "guter Henning", Henning hinten und Henning vorne. Und wenn der Haselbusch draußen am Gartenzaun reden könnte —

20 Dörte (steat sich dicht vor ihn hin mit eingestemmten Armen). Sei einmal still und laß mich reden. Ich weiß ganz gut, daß es früher anders zwischen uns war, aber wenn sich einer zu beklagen hat, so bin ich es.

Henning. Natürlich! Mannsleute müssen immer Kar= 25 nickel sein und angesangen haben.

Dörte. Warum bist Du aus einem lustigen, dienstfertigen, zuwerlässigen Menschen plötslich ein alter Brummbär geworden, seitdem der Junker im Haus ist.

Henning. Inu, vielleicht gerade deshalb, weil Jungfer 30 Dörte aus einer zuverläßlichen, menschenfreundlichen Dirne ein hochmütiges, wetterwendisches Frölen geworden ist, seitbem der Junker im Haus ist.

Dörte. Das lügst Du in Deinen Hals, Henning.

Henning. Natürlich! Mannsleute lügen, wenn sie Frauensleuten die Wahrheit sagen.

Dörte. Die Wahrheit? Ich will sie Dir sagen, Henning. 5 Ich hab' wohl gesehen, wie es Dir gleich anfangs in die Krone gesahren ist, daß unser junger Herr nach Lanzke kam. Und seit dem Tag bist Du um mich herumgegangen, wie der Hund um den Schafstall, wenn er den Wolf wittert, und ich habe dem Junker nicht guten Tag und guten Weg bieten können, 10 so hast Du Teine grobe Nase dazwischen gesteckt. Da hab' ich

nir gesagt: Was? Fängt das schon jest so an? Und den hast Du einmal zum Mann nehmen wollen, den heimtücksischen, spürnäsigen, jähzornigen Menschen? Da hättest Du Dir ein schönes Hauskreuz ausgesaden. Nein, und nun gerade zeige

15 ihm, daß er mit solchen Sachen schlecht bei dir ankommt, und sei lustig mit dem Junker, und dann mag er sich abnehmen, daß man mit artigen Leuten artig und mit groben Gesellen — gar nicht umgehen mag. So! Und nun weißt Du's und nun laß mich mit Deinen Dummheiten in Frieden
20 (dreht sich turz um und geht wieder an den Serd).

Henning. Natürlich! erst machen sie einem den Kopf warm, und nachher soll man sie in Frieden lassen! Geh sie nur immer hin, Jungser Dörte; sie will ich wohl in Frieden lassen. Aber ihn, den hergelaufenen Prinzen —

25 Dörte. Rm?

Henning. Den wir erft haben aus dem Gröbsten heraushelsen muffen, der die Pferde hintern Pflug spannen wollte, —

Dörte. War's seine Schuld?

30 Henning. An den kehre ich mich keine alte Erbsenschote groß, wenn er jetzt auch so hochmütig ist, daß er sich mehr einbilden thut, als unser lieber Herrgott. Dörte. Rebe nur zu. Du redest Dich immer mehr in Dein Berberben hinein.

Henning. Und weil denn doch nichts mehr zu verderben ist, so will ich man beizeiten an den Haselbusch gehen und 5 mir ein paar handseste Ruten schneiden, und wenn ich den Herrn Prinzen mal wieder so karessieren sehe, nur so von ungefähr ihm das Wams ausklopfen.

Dörte. Unterfteh Dich!

Henning. Und wenn er daran noch nicht genng hat 10 — (nich die Armet ausstreisend).

Dörte. Henning, Du bist -

Henning (sich in 30rn redend). Gine Bestie bin ich, das weiß ich, und darum will ich auch nichts Besseres vorstellen, als was ich bin, und wer mir das nimmt, was schon einmal 15 mein gehört hat, der soll spüren, daß eine Bestie Haare auf den Zähnen hat, oder es sollen doch gleich dreimal sieben Teusel durchfahren und diesen hergelausenen —

#### Dritte Szene.

Borige. Bugslaff (raich eintretend).

20 Bugslaff. Henning! Wo steckst Du? Der Bauer hat schon dreimal nach Dir gerusen.

Henning (ohne zu erichreden, streift phlegmatisch die Ermet wieder herunter). Schon gut, ich komme schon. Ich habe erst hier was Pressantes abzumachen gehabt. (Er spudt in die Hände, nimmt 25 die Seune auf den Riiden und geht, während Bugstaff sich dem Mädchen nähert, tangsam der Thur zu. Auf der Schwelle dreiht er sich noch einmal um, droht gelassen mit der Sense und zieht die Liur binter sich au.)

Bugslaff. Was ist bem Burschen über die Leber gelausen?

30 Dörte (verstimmt). Er ist ein Narr. Kehrt Euch nicht an ihn. Was habt Ihr benn hier zu suchen?

Bugslaff. Meine Meßkette und die Klammern für den Pferch.

Dörte. Die liegen in der Schenne hinter der Thür.

Bugslaff (sie bei der Sand fassend). Dörte, Du sollst mir 5 die Wahrheit sagen: Henning ist unartig gegen Dich gewesen; ist's nicht so?

Dörte. Was geht's Euch an? Ich hab' ihm schon gedient. Bugslaff. Was will er von Dir? Was hat er immer zu brummen und vor sich hin zu fluchen? Darf ich's nicht 10 wissen?

Dörte. Es ift gar kein Geheimnis, Ihr könntet es felbst mit Händen greifen. Ich din ihm früher gut gewesen und hab' ihm auch einmal gesagt, wenn Bater nichts dagegen hätt', meinetwegen könnten wir noch einmal Mann und Frau 15 werden. Aber freilich, Bater wird mich ihm nimmermehr geben, weil er nur der Großknecht ist und arm.

Bugslaff. Dich diesem groben Gesellen?

Dörke. Er wär' mir fein genug, wenn er nicht so hitzig und tückisch wäre. Aber daß ich mit Euch lache und 20 spaße, wobei doch keine Sünde ist, das bringt ihn jetzt in eine But und Galle —

Bugslaff. Gifersüchtig? Auf mich?

Dörte. Sag' ich's nicht, daß er ein Narr ist? Ich seh' grad' danach aus, als ob ich ein Fressen für einen Prins 25 zen wäre.

Bugglaff. Dörte, liebe fuße Dorte - (legt den Arm um ihren Leib).

Dörte. Nein, last mich in Ruhe, Junker. Freien thut Ihr mich doch nicht, und zum Zeitvertreib für Eure fürstliche 30 Enaden —

Bugslaff. Wenn ich Dir aber schwöre -

Dörte. Daß Ihr bis über die Ohren in mich verliebt

seid? Hahaha! Daran hätt' ich was Rechts. Ihr gefallt mir soweit nicht übel, aber ich habe mein' Tage nicht gesehn, daß der Falke und die Spähin zusammen ein Nest gebaut hätten. Gleich und gleich soll sich paaren, wie in der Arche 5 Noah.

Bugslaff. Gleich und gleich? D Dörte, was hat mein Bater davon gehabt, daß er eine Königstochter gefreit hat? Mit der ersten besten Bauerntochter, wenn sie schön und fromm und ihm gut gewesen wäre, hätte er glücklicher gelebt.

10 Dörte. Da seht Ihr's wieder, Eure Frau Mutter dünkt sich zu hoch und eben nicht gleich gepaart. Ich bleibe bei meinem Sprichwort.

Bugslaff. Dörte, bist Du mir ein klein wenig gut? Dörte (am Spinnrad zupsend). Warum nicht? Man soll ja 15 seinen Nächsten lieben, und das seid Ihr so gut, wie der Henning.

Bugslaff. Sieh, Dörte, Dein Vater hat viel an mir gethan. Dhue ihn säß' ich noch in meinem Gefängnis und schändete in wildem Müßiggang meine Geburt und vergäße, 20 was ich mir selber und meiner Zukunft schuldig bin. Hier erst bin ich inne geworden, was ein rechtschaffenes Tagewerk beseutet, und habe Vorsäße gefaßt für mein ganzes Leben, und das werde ich Deinem Vater nie vergessen, daß er mir dazu verholfen hat. Was wäre es nun, wenn ich einst zum 25 Regiment käme und sagte: Das und das hat der Bauer Hans Lange an mir gethan, und nun will ich mir seine Tochter zur Frau nehmen, zum Zeichen

Dörte. — daß Ihr ein rechter Kindskopf wäret und man Euch Land und Regiment nicht anvertrauen sollte.

30 Bugslaff. D Du Nichtsnutige, vergissest Du so bie Ehrsfurcht gegen Deinen Landesherrn? Geschwind thue Abbitte, ober ich schließe Dir Deinen gottlosen Mund.

Dörte. Thut, was Ihr müßt, ich rede, was ich will. Bugslaff. So muß ich wohl die Buße nehmen, Hochverräterin! (MBt sie).

Dörte. Geht, Ihr seid viel unartiger, als der Henning. 5 Bugslaff. Hörst Du nicht auf zu lästern, Du Übersmut? Warte! (Er win sie wieder füssen, sie entspringt ihm, läuft hinter den herd, er ihr nach. In demselben Augenblid öffnet sich die Thur, und von henning begleitet, der sich nach einem bedeutsamen Blid auf Börte sogleich wieder zurückzieht tritt Wasson berein.)

10

### Vierte Szene.

Maffow. Bugstaff.

Massow. Da geht's ja lustig zu. Laßt Euch nicht stören, Junker. (Dörte läuft in die Kammer links.)

Bugslaff (umblidend, sieht versteinert). Sa! Maffote!

15 Massow. Ihr spieltet ein ländliches Spiel, Dirnengreifen ober Schürzenjagd — wie nennt man es hier in Lanzke? Warum ist Eure artige Spielkameradin davongelausen? Ich es gern, wenn junge Leute vergnügt sind.

Bugslaff. Herr von Massow — was führt Euch 20 hierher? Sagt es rasch, ich habe keine Zeit —

Massow. Nun, nun, Junker, so eilig wird's doch nicht sein. Die Dirne ist Euch ja wohl sicher und über Nacht bleibe ich keinenfalls.

Bugslaff. Was soll das? Ich dulbe keinen Hohn 25 gegen dieses Mädchen.

Massow. Hohn? Nun ich bente, sie muß es sich zur Ehre rechnen, wenn Eure Fürstlichen Gnaden sich herablassen —

Bugelaff (hestig). Massow! — (fast sich wieder) Gott befohlen, herr Hosmarichall! (Beht nach der Thur im Hintergrunde.)

30 Massow (für sich). Pfeist der Logel aus diesem Ton? (ihard) Ich muß bitten, daß Eure Fürstlichen Gnaden mir ein kurzes Gehör schenken. Ich bin nicht die drei Stunden

Weges geritten, um Landluft zu genießen und die Frosche im Dorfteich von Lanzke quaken zu hören. (Sept sich in den Großvaterstufil.)

Bugglaff (gurndtommend). D nein, Berr von Maffoty.

Ihr hattet sicher bessere Gründe. Soll ich Euch sagen, was 5 Euch hierheraus gelockt hat? Ihr hosstet, hier unter dem gemeinen Bauernvolk würde ich meiner Abkunst vergessen und stumpf und blöde werden an Seel' und Leib, daß mein eigner Bater, wenn er mich je wiedersähe, sich mit Berachtung von mir abwendete, der Adel die Achseln zuekte und ich den Städten 10 zum Gespött würde; denn ich weiß wohl, wohin Ihr zielt. Aber bei dem Gott, der es gesügt hat, daß Ihr selbst mich unter dieses Dach bringen mußtet, dei dem Gott schwör' ich Euch: Ihr werdet die Frucht Eurer Känke nicht essen Arm 15 spannt. Und nun geht heim und meldet das meiner Frau Mutter!

Massow. Die davon nicht weniger überrascht sein wird, als ich. Ich sehe mit Bergnügen, daß Euch die Landluft wohl bekommen ist. Ihr seid, wie wir hofften, rüstiger ges worden, unter anderm auch mit der Zunge; nur in der Menschenkenntnis habt Ihr unter diesen biederen Leuten nicht große Fortschritte gemacht. Wenn der Baner etwa Euch diese Grillen in den Kopf gesetzt hat

Bugslaff. Ich bedurfte feines Ginflüfterers, um zu 25 wiffen, wofür ich Guch zu halten habe. Und hier bindet mich feine Scheu, es Euch ins Geficht zu fagen.

Massow. Ehrlich währt am längsten. Nur sollte auch Einsicht immer bei der Ehrlichfeit sein, und Eure Fürstliche Gnaden sind — noch sehr jung.

30 Bugslaff. Alt genug, um — Massow (ausstehend.) Ich ersuche Eure Hoheit, den Auf-

trag anzuhören, den ich von der Frau Herzogin an Euch zu bringen habe.

Bugslaff. Ginen Auftrag?

Massow. Der Euch hoffentlich überzeugen wird, wie 5 widersinnig die Anklagen sind, die Ihr gegen die Leiter Eurer Jugend zu schleudern Euch erlaubt. (Die Alte tritt an ihrem Stade herein, scheinbar ohne die Männer zu beachten, geht nach dem Spinnrad und trägt es sich an den Herd, wo sie sich niedersett und zu spinnen ansängt.)

Massow. Wer ift das alte Weib?

10 Bugslaff. Die Mutter des Bauern.

Massow. Heißt sie hinausgehen.

Bugslaff. Sie ist taub und versteht nur ihren Sohn und ihre Enkelin.

Massow. Die Frau Herzogin hat es gern vernommen, 15 daß Ihr in wenigen Monden hier leiblich erstarkt seid und manche Eurer wilden Gewohnheiten abgelegt habt.

Bugslaff. Wirklich?

Massow. Sie hält es aber jetzt an der Zeit, Euch einen Aufenthalt anzuweisen, der besser, als ein armseliges Dorf, ge= 20 eignet wäre, Eure fürstlichen Anlagen auszubilden.

Bugslaff. Wär's möglich? Sie gabe endlich meinem heißesten Bunsche nach und ließe mich zu meinem Vater, in ben Krieg?

Massow. Ich bedaure, daß wichtige Gründe noch

Bugslaff (bitter). Ich mußt' es ja! Wichtige Gründe, in ber That!

Massow. Der Hof bes Königs von Polen ist es, an den die Frau Herzogin Euch zu senden wünscht.

30 Bugslaff (erstaunt). Wie fagt Ihr? (Die Großmutter wirft ofters einen forichenden Blid auf Bugslaff, sieht mahrend ber folgenden Reden plöglich auf und geht durch die Thir im hintergrunde.)

Massow. Der Hof bes Königs von Polen. Mit ber

Absicht, Euch durch Verwilberung der Verachtung des Landes preiszugeben, scheint es also nicht so ernst gemeint. Es soll wenigstens am polnischen Hos etwas ritterlicher zugehen, als bei Hans Lange in Lanzke. Man sindet dort die Gesandten aller Höse, Einblick in die Welthändel, Übung in den Waffen und — einen Flor der schönsten Franen, der Euch für Eure ländlichen Schäferspiele am Ende wohl entschädigen wird.

Bugslaff (geht in großer Aufregung hin und her. Massow sieht mit gelassen tanernder Miene mitten im Zimmer). (Für sich) Nach Polen!

10 Sollte ich ihm Unrecht gethan haben? — (tant) Massow, wenn es keine neue Hinterlist wäre — es wäre das erste Gute, das mir von Euch käme. Ihr werdet begreisen, daß ich mich bedenken muß.

Massow. Nur nicht zu lange, muß ich bitten. Denn 15 eben jetzt bietet sich eine günstige Gelegenheit zur Reise. Der Gesandte Dänemarks, der in Rügenwalde Eurer Frau Mutter aufgewartet, bricht morgenden Tags wieder auf, mit einer Sendung an den König von Polen. Er würde Euch, wie es Eurem Range geziemt, das Geleit geben —

20 Bugslaff (für fich). An den Sof!

Massow. An biesen Hof, der nach dem des römischen Kaisers der glänzendste und ritterlichste ist in allen Landen.

Bugslaff. Und - fogleich?

Massow. Ohne Zögern. Ich benke, hier ist nichts 25 zu überlegen. Ein Pferd ist draußen für Euch bereit.

Bugslaff. Es überstürzt mich — wahrlich, darauf war ich nicht gesaßt. Und Bater Lange, was wird Bater Lange — ha, da ist er selbst!

Massow (für sich). Mit diesem rechnen wir später ab.

30 Fünfte Szene.

Borige. Sans Lange (tritt ein, hinter ihm die Alte, die ohne fich umgufeben nach ihrem Spinnrad geht und es in die Rammer trägt).

Lange. Sieh eins, da ist ja der Herr Hosmarschall!
(tommt mit verstellter Treuberzigteit in den Bordergrund und begrüßt Massow)
Guten Tag auch, gestrenger Herr, und willsommen in Lanzke!
Wollt mal nach unserm gnädigen Junker sehen, wie ihm unser
Hoek und unsere Klöße anschlagen? Na, wie Ihr seht, dick
und fett ist er geworden. (Leise zu ihm) Mit dem übrigen, was
er hier hat werden sollen, geht es man langsam; aber wenn
Ihr in Jahr und Tag wiederkommt, soll er schon von meinem
Großknecht nicht mehr viel zu unterscheiden sein.

10 Massow (seinen Grimm verbeißend). Schon gut, Bauer, schon gut! Wir sprechen uns ein andermal. — (zu Bugstaff) Wennr es Guer Fürstlichen Gnaden jetzt gefällig wäre —

Bugslaff (vertegen). Bater Lange -

Lange. Was macht Ihr benn für'n Gesicht, Junker? 15 He? Was ist benn passiert?

Bugslaff. Bas sagst Du, ich soll fort von hier! Lange. Sollt fort?

Bugslaff. Meine Mutter wünscht es, und ich will ihr nicht zuwider sein. Auch ist es zu meinem Besten, Vater Lange.

20 Lange. Ja so, Eure Frau Mutter; un da wird es wohl zu Eurem Besten sein. Und wohin geht's denn, Junker?

Bugstaff. Nach Polen, Bater Lange, an den Hof des Königs, damit ich ritterlichen Brauch, Fürsten= und Frauendienst Ierne. Mich dünkt, es sei Zeit dazu.

25 Lange. Frauendienst — i un, damit könnt's wohl noch eine Weise anstehn, sollt' ich meinen. Aber was versteh' ich davon? Ich bin nur ein gemeiner Bauer, und die Frau Herzogin und der Herr Hofmarschall müssen's wohl besser wissen.

30 Bugslaff. Run siehst Du — aber es wird mir boch schwer bei alledem.

Lange. Sm! foll wohl fein, foll wohl fein. Ihr

wart hier doch recht zufrieden. Aber freilich, der Herr Hof= marschall —

Massow. Der Tag verstreicht, und wir mussen vor

Nacht zurück sein.

5 Lange. Heute schon? Junker — und unsere Wolfsjagd? Bugslaff. Wahrhaftig, Massow, das hatt' ich vergessen! Massow. Ihr werdet Wölfe genug in Polen finden.

Lange. Da hat der gestrenge Herr recht, Wölfe gibt's die schwere Menge in den polnischen Wäldern. Aber Lachse,

10 gnädiger Herr? Wie sieht's mit dem Lachsfang aus?

Massow (vor sich hin). Verwünschter Schwätzer!

Lange (zu Bugskaff, ihm mit den Augen zublinzelnd). Habt Ihr nicht erst gestern gesagt, Junker, Ihr möchtet für Euer Leben gern unsern Lachsfang mitansehn? (zu massow) Der Lachs

15 nämlich, gnädiger Herr, geht dem süßen Wasser nach, und darum schwimmt er aus der Salzsee in die Flüsse hinauf, und da kommt er an ein Wehr, und weil er meint, dahinter sei das Wasser noch süßer, springt er über die Schleuse, und da sind die Fischer nicht dumm gewesen und haben mit

20 einem zweiten Wehr ihm den Paß verrammelt, und da sitt Euch der Lachs in der Falle fest, wie in einem Fischkaften, und so greifen sie ihrer oft bei dreihundert Stück. Ja, ja, dem süßen Wasser nachgehn, das hat's schon manchem angethan, (immer mit heimtichen Zeichen gegen Bugslass) und da kann sich mancher

25 ein Erempel an nehmen, hehehe!

Bugslaff. Massow, sagt meiner Mutter, ich würde nach ihrem Willen thun, aber eine Woche wollt' ich noch hier auf dem Dorf —

Massow. Ich bedaure, daß die Frau Herzogin auf eine 30 solche Frist nicht eingehen kann. Sie darf Euch nicht ohne Geleit in das fremde Land reisen lassen, und diese Gelegenheit verpaßt — Bugslaff (ber unichtülfig gestanden). Nun benn, Bater Lange, in Gottes Namen —

Lange (ärgertich für sich). Er merkt, weiß Gott, noch immer nichts! ((aut) Junker, wie weit ist es wohl bis nach Polen?

5 Massow. Was geht's Dich an, Bauer? Was schwatzest Du immer dazwischen?

Lange. Ich meine bloß, gnädiger Herr, von wegen der Nachrichten aus Wolgast, wie lange die Zeit brauchen, bis sie nach Polen kommen.

10 Maffow (susammensahrend). Bas foll bas?

Lange. I nu, von wegen unserm Junker seinem Herrn Bater, der soll ja auf den Tod verwundet in Wolgast liegen.

Massow. Tenfel! Wer hat bas —

Bugslaff. Was hör' ich? Mein Bater verwundet, und 15 das sagst Du mir erst jetzt so zufällig, wie die erste beste Neuigkeit? Wann — wie —

Lange. Ich selber habe es ja eben erst ganz zufällig erfahren.

Bugslaff. Bon wem?

20 Lange. Bon dem Reitknecht des Herrn Hofmarschall, draußen bei den Pferden.

Massow (für sich). Die Peitsche dem Buben!

Bugslaff. Massow, steht mir Rede: Ist es wahr, baß mein Bater —

25 Massow. Ein Gerücht, wie ihrer Hunderte in Ariegszeiten umlausen. Wollt Ihr hinhorchen, was die Troßbuben schwaßen?

Bugstaff. Maffow, Du lengnest mir's nicht ab. Das Leben meines Baters ist in Gefahr.

30 Massow. Eines jeden Leben und Tod steht in der Hand des Herrn.

Bugslaff. Nicht ausgewichen mit elenden Zweideutigsteiten! Ha, ich durchsichaue das ganze Spiel!

Lange. Ra Gott fei Dant!

Bugslaff. Mein Later am Tod, da war ich natürlich 5 im Wege. Fort mußt' ich, am liebsten an der Welt Ende, damit Herr von Massow hinter meinem Rücken die Karten nach Belieben mischen konnte. Fort mußt' ich, damit Herr von Massow —

Massow. Ich bin nicht gewohnt, Beleidigungen hins 10 zunehmen, und dulbe eine solche Sprache von niemand, selbst nicht —

Bugslaff. Bon Deinem Herrn und Herzog? Lange (teife gu ihm). Rubig Blut, Junter!

Massow. Niemand hat mir zu gebieten, als meine 15 gnädige Frau, die auch Eure Herrin ist, und Euch hiermit anbesehlen läßt, Euch auf morgen zur Neise nach Polen bereit zu halten, wo nicht —

Bugslaff. Ihr broht, Sinnloser?

Massow (ptöblich talt werdend). Ich drohe niemals. Ich 20 handle. Ihr kennt meinen Auftrag. Was soll ich Eurer Mutter melden? —

 $\mathfrak{Bug\hat{s}Iaff}$  (nach Worten ringend, in höchster Aufregung). Melbet ihr —

Lange (ihn am Armel supfend). Innker, Ihr werdet doch 25 Eurer eignen Mutter nicht —

Bugslaff. Haft recht, Vater Lange. Geht, reitet heim, Massow. Sagt in Rügenwalde, der Lachs gehe diesmal nicht dem jüßen Wasser nach, er wolle noch in der Salzse bleiben, die bittrer schmecke, aber keine Untiesen und Fallen habe. 30 Und weiter sagt —

Lange (supft ihn am Armet). Die Lachse sind ftunum, Junker. Bugslaff (besinnt sich, gibt ihm die Sand). Ich banke Dir,

Miter! — Glück auf die Reise, Herr von Massow! (Er winte Massow mit ber hand, als wenn er ihn entließe, und geht in die Rebentammer zur Rechten.)

Masson (sprachlos vor But, dann mit einem durchhohrenden Blid auf 5 den Banern). Nur zu! — Auch meinen Dank, Baner, werde ich nicht schuldig bleiben. (Wendet sich nach der Thür.)

Lange (ibm folgend, mit rubiger Behaglichteit, als ob er ihn nicht verstünde). Nicht Ursach, gnädiger Herr. Ift alles recht gerne geschehn. Und wenn der Bauer dem gestrengen Herrn sonst 10 mit etwas dienen kann — —

Maffow (geht hinaus, ichlägt die Thur zwischen ihnen zu).

Lange (ruhis sich umblidend). Na nu wird's ernsthaft. Hehehe, da zieht der Fischer ab mit dem leeren Netz, und der Lachs lacht ihn aus. Ja Fischefangen und Vogelstellen, wer's nicht versteht, der wird sich prellen. Hehehe! Muß doch nach meinem Junker sehn. Junker! Junker!

# Sechste Szene.

Lange. Bugslaff (wieder hereintretenb).

Bugslaff. Ift die Luft rein?

20 Lange. Es riecht bloß nach Schwefel!

Bugslaff. D wie mir wohl ist, daß ich's endlich von der Seele habe, daß er's hat hören müssen, was mir jahrelang
— (sieht Lauge an, der ganz sitt im Vordergrund sieht). Bater Lange,
Du schüttelst den Kopf. Hab' ich meine Sache denn nicht
25 gut gemacht?

Lange. Wenn's Eure Absicht war, Guch die Schlinge erst recht um den Hals zu ziehn, dann habt Jhr's ganz wacker gemacht, Junker; sonsten aber — spottschlecht!

Bugslaff. Das Blut kochte mir über, ich konnt's nicht 30 bändigen.

Lange. Sm! Ich bin man ein armer Bauer, aber ich

habe immer gehört, wer Land und Leute regieren will, muß

sich erst selber regieren können.

Bugslaff. Schilt mich nicht, Alter. Es ist mir wie ein Gift, wenn ich sein Gesicht sehen muß — (für sich) das 5 Gesicht des Erzseindes, um den meine Mutter ihren eignen Gatten —

Lange. So? Und die Lockspeise, der polnische Hof und die schönen Weiber — haben die das Gift auf einmal süß gemacht, Junker, he?

10 Bugslaff (verwirrt). Bater Lange -

Lange. Na 's ist menschlich. Hans Lange war auch mal jung und ist dem süßen Wasser nachgegangen. Und Ihr seid ein geborner Prinz, da liegt's schon im Blut. Aber jett — Euer Herr Bater —

15 Bugelaff. Ich muß hin, ich muß nach Wolgaft.

Lange. Sachte, mein Sohn; da wird der Herr von Massow wohl einen Riegel vorschieben. Und wenn Ihr auch allein durchkännt, könntet Ihr Eurem Herrn Vater doch bluts-wenig nüten. Aber wie wär's, wenn Ihr ihm was mit20 brächtet?

Bugslaff. Was meinft Du?

Lange. Das Land, mein' ich, ganz Hinterpommern, ober doch ein rechtschaffenes Stück davon, soviel noch Ehre im Leibe hat und seinem rechten Herrn die Treue hält.

25 Bugslaff. Wie soll mir so Großes gelingen! Lange (seiertich). Der alte Gott lebt noch. Hast Du

Lange (sciertich). Der alte Gott lebt noch. Haft Du Mut, Junker?

Bugslaff. Mut? Kopf und Herz zum Zerspringen voll. Lange. Schön, mein Sohn. So spreche auch ich Dich 30 heute mündig. Zieh hinaus und zeige der Welt, daß Du

Dein Brot in Lanzte nicht mit Sünden gegessen hast. Du

hast was am nötigsten ist: gutes Recht und guten Mut. Was weiter noch fehlt, dafür wird der da oben sorgen!

Bugslaff (ihm an ben Sals fturgend). Bater Lange!

Lange. Närrischer Junge! Was zum Kuckuck sicht 5 Euch an?

Bugslaff. Wie foll ich's Guch jemals banken! -

Lange. Dummes Zeug! Wenn Ihr's aber durchaus nicht lassen könnt, bringt's bei Mutter an. Denn ohne die alte Frau wär't Ihr jetzt unterwegs nach Bolen, oder wo der 10 Psesser wächst. Ja die Weidsleute! Wenn unserm Herrgott mal von Hunderten eine gerät, dann ist es auch danach, dann taugt sie hundertmal mehr, wie der beste Mann!

(Vorhang fällt.)

#### Dritter Akt.

15 Rügenwalde. Im Schloß der Herzogin. Ein Borgemach mit drei Thuren.

# Erfte Szene.

(Bon rechts her hört man ab und zu das Geräulch eines Festgelages, Gläierklingen, Lachen und Sprechen.) Massow (steht mitten im Zimmer). Achim (bewaffnet, sommt von rechts).

20 Massow. Hast Du ihr den Brief gegeben, Achim? Achim. Die Frau Herzogin nahm ihn mir aus der Hand und wurde blaß, als ahnte sie schon, was drin steht. Aber sie antwortete erst dem Herrn von Arokow auf eine Frage, dann winkte sie mir zu gehen.

25 Massow. Gut. Und jetzt, Achim, aufgesesssen und nimm zehn oder zwölf sichre Männer mit. Wenn ihr gut austrabt, seid ihr vor Nacht an Ort und Stelle. Meinen schriftlichen Besehl für den Notsall Achim (unters koller fassend). Wohl verwahrt, Gnaden Herr Hosmarschall.

Massow. Gil Dich! wir werden Dir's nicht vergessen, wenn Du Dich wacker hältst. (Achim mit einem Ropfnicken ab.)

5 Massow (allein). Es ist mir wieder wohl. Die Sache nahm eine üble Wendung; von dem Bauern schmählich bes betrogen, der ganze Haß und Argwohn des Jungen aufsgestachelt, nirgend ein Anhalt, einzugreisen und dem Unwesen zu steuern. Jett — wo die Stunde drängt — muß es 10 selbst einem Weibe einseuchten, und hätt' es nur den zehnten Teil von dem Verstande dieses Weibes — (Die Herzogin tritt ein, langsam, den Brief in der schlass spenden Gand.)

Maffow (nach einer Paufe). Ihr habt gelegen?

Herzogin. Tot! Ich dachte nicht, daß mich das Wort 15 so bewegen würde. — Tot! Dem ich meine Jugend gab, der mich erniedrigen, mich knechten wollte, dessen Tod mich befreit — und dennoch jetzt so elend macht! (die Arme treuzend, hin und her gehend, ohne Massow zu beachten). Ich kann nicht weinen um ihn — wer erwartet auch Thränen von mir? Aber daß 20 ich auch nicht froh sein kann, mich nicht erlöst und errettet fühlen, das ist doch seltsam. Nicht wahr, Massow? (ohne ihn anzusehen).

Massow. Wer überlebt, ist Sieger, und der Sieg macht großmütig. Erinnert Euch —

Herzogin. Ich erinnere mich an alles; wie er ans 25 fangs mir gleich einem Kinde begegnete, dann, als er meinen reisen Willen erkannt hatte, ihn zu brechen suchte, wie er mir den Schatz meines königlichen Vaters absorberte, und da ich ihn weigerte, mich in den Turm schloß, daß ich ohne Euch dort Jahr um Jahr verschmachtet hätte — alles, alles, steht 30 vor mir; und doch — ich gäbe diese Hand darum, wenn ich an seinem Wundbette gestanden, ihm das Kissen gerückt und einen kühlen Trank gereicht hätte.

Maffow (tatt). Ihr seid eine Beilige.

Bergogin. Nein; aber ich war sein Weib. (Bause.)

Massow. Und wie stellt Ihr Guch die Zukunft vor?

Herzogin. Denkt einstweilen für mich voraus. Mein 5 haupt ist mude vom Ruckbenken.

Massow. Ich habe gedacht. She der Tag sinkt, steht mein Bote vor Eurem Sohn und lädt ihn ein, sich nach Rügenwalde zu seiner Mutter zu begeben, der Regentin von Kommern.

10 Herzogin. Massow, was habt Ihr gewagt? Er ist großjährig. Er wird nicht kommen, kanm zu der Mutter, zu der Regentin gewiß nicht.

Massow. So dacht' ich auch. Darum wird mein Bote von Gewappneten begleitet, die ihn, wollend oder nicht, vor 15 Euer Angesicht führen sollen, damit er lerne, daß es ihm zukommt zu gehorchen.

herzogin. Gewalt?

Massow. Die heilsamste. Oder hofft Ihr noch etwas von Güte und Vernunft?

20 herzogin. Er hat das Recht.

Massow. Hat der ein Recht, der nichts sehnlicher wünscht, als es zu mißbrauchen? Ihr kennt ihn und wißt, ihn regiert seines Baters Geist. Am ersten Tage, wo die Macht ihm zufällt, seid Ihr eine Bettlerin, die dem Himmel danken 25 muß, wenn eine Klosterthür sich vor ihr aufthut, und ich

ein Fraß der Bögel oder Fische.

Herzogin (erschredend). Massow!

Massow. Ich kenne Eure Neigungen nicht so ganz. Wollt Ihr das Kreuz der Heiligen auf Eure Schulker laden, 30 so bestätigt ihn in dem, was Ihr sein Recht neunt. Ob es klug, ob es gegen das Land recht gehandelt ist, entscheidet selbst. Daß ich es nicht um Euch verdient habe, werdet Ihr nicht streiten.

Herzogin. Dag Du recht haben nußt!

Massow. Und nun die Kehrseite der Münze: Er wird 5 hierher gebracht und, wenn er sich sträubt, in Gewahrsam gehalten, dis Kitterschaft und Landtag in dieser Sache gesprochen haben. Wer zweiselt, daß sie das Regiment sieder einer erprobten, durch Leid und Leben gestählten Fürstin ansvertrauen werden, als einem zügellosen Prinzen, der bisher 10 nur Proben aller Untugenden gegeben hat?

Herzogin. Das alte Recht ist bennoch eine Macht, die selbst eine so haltlose Jugend, wie die meines Sohnes, stützen kann.

Massow. Hört Ihr die Stimmen dein an der Tafel, "Hoch unsere Herzogin!" —? Ihr seid noch ein schönes Weib, 15 Fürstin. In jenem Gemach ist Keiner, der nicht den Ehrgeiz

fühlte, Herzog Erichs Stelle einzunehmen.

Herzogin. Ich erkenne Deine Trene. Aber meine Seele ahnt Böses von biesem Schritt.

Massow. So folgt Enrer Ahnung und begrüßt Enren 20 Sohn, wenn er hierher kommt, mit Ewald von Massows blutigem Haupt. Bielleicht daß Euch dann das Kloster erspart bleibt. (Panse.) (Hochruse im Nebenzimmer. Bechertlang.)

Massow. Und ist es denn nicht zu seinem Besten? Wenn Ihr ihn nach Polen schickt, handelt Ihr so unmütter= 25 lich, und bleibt das Land ihm nicht ausgehoben, bis er es mit reiserer Einsicht regieren kann? Ja, was ihm nicht gelänge, dem pommerschen Greisen eine Königsfrone aufzusehen, sollt es Euch im Lause der Zeit nicht glücken, der Königstochter, der reichsten Fürstin des Nordens? Und dann, wenn 30 die Zeit gekommen wäre, und Ihr wäret der Herrschaft müde und rieset ihn zurück, nuößte er nicht Eure Weisheit preisen, die ihm jett freisich ——

### Bweite Szene.

Borige. Jürgen Arofow (von rechts).

Krokow. Sie schicken mich heraus, um zu sehen — aber welche Gesichter? Gnädige Fürstin — Massow —

5 Massow. Ihr steht vor einer Trauernden. Herzog Erich ist vor dreien Tagen an seinen Wunden verschieden.

Rrokow. Gott fei feiner Seele gnädig! (ftebt erschuttert).

Sergogin (richtet fich plöglich auf und verläßt langfam bas Gemach burch die Thirt gur Linten).

10 Krokow. Weiß der junge Herzog —?

Massow. Better Jürgen, Ihr habt einen hellen Kopf, und der Bein psiegt ihn nicht so bald zu verdunkeln.

Krokow. Sankt Jürgen und Drachenblut! Ihr habt recht, Massow. Borgestern erst, als wir Hans Borcken auf 15 Gary ins Brautbett halsen, hab' ich Guch die andern Kumppane sämtlich wie ersoffene Ratten daliegen sehen, und ich saß noch aufrecht und konnte das Licht aus freier Hand schneuzen.

Massow. Ihr habt Einsichten und denkt über den Lauf 20 der Welt nach.

Krokow. Im Ratenjammer, Better; sonst — hol' mich ber Lindwurm! lauf' ich eben ber Welt nach, wie sie läuft.

Massow. Ihr liebt es, Eure Berdienste zu verkleinern. Ihr seid ein politischer Kopf.

25 Krokow. Nee, Massow, ein guter Pommer bin ich, weiter nichts. Mit zehnen mich schlagen und zwanzig unter ben Tisch zechen; aber Pfisse und Kniffe — —

Massow. Ich nehme Euch beim Wort. Als ein guter Pommer werdet Ihr Euch schon einmal Gedanken gemacht 30 haben, wie es werden soll, wenn Herzog Erich die Augen schließt. Krokow. Ich? Niemals. Ree, Massow, unnüțe Gesbanken mache ich mir mein Lebtag nicht.

Massow. Unnüte?

Krokow. Nu ja, die Erbfolge -

5 Massow. Hm!

Krokow. Die ist doch so klipp und klar, daß ein Kind — Massow. Gin Kind? Mag sein. Aber reise Männer, Jürgen! Es gibt Fälle, wo das klare Recht das bare Unsrecht wird.

10 Krokow. Das ist mir zu spit, Better.

Massow. Es sticht in die Augen. Soll der Abel des Landes, die Stände, die Städte — sollen sie nicht nach dem Besten des Landes schen?

Rrofow. But war's, wenn fie's thaten.

15 Massow. Nun, Jürgen: Ihr habt selbst gesehen, wie es um den beschaffen ist, der das sogenannte klare Recht aufs Regisment hätte. Denkt au den Markttag, wo Junker Bugslaff —

Krokow. Das muß wahr sein, Massow, für einen ans gehenden Herzog hatte er damals verdammt wenig Lebensart. 20 Steckt er denn noch immer auf dem Dorf?

Massow. Er will nicht weg von jenem gemeinen Bauern, da ist ihm unter Schaftnechten und Melkbirnen wohl, da braucht er seinen fürstlichen Neigungen keinen Zwang anzuthun:

Arofow. Ein schönes Früchtchen. Aber Herzog ift er doch.

Massow. Ist er's schon?

25

Arokow. Er wird's.

Massow. Muß er's werden?

Krokow. Nu, Better, wer will ihn hindern? Jīt er nicht großjährig?

30 Maffow (nimmt ihn vertraulich beim Arm). Better Jürgen, spricht so ein Staatsmann? Ober auch nur ein guter Pommer? Was? einem bösen, gewaltthätigen Knaben — Krokow. Herzog ist er boch!

Massow. — Der sein selber nicht Herr ist, ber ben Seinen nichts wie Sorg' und Unehre macht, — bem sollte man Land und Leute anvertranen?

5 Arokow. Herzog ist er boch!

Massow. Und in so gefährlichen Zeitläuften voller Fehden und Wirrnissen, und es darauf ankommen lassen, daß er uns alle zu Grunde richtet und in Schande stürzt?

Rrotow. Herzog ift er boch!

10 Massow (ftampft mit dem Fus). Er ist es nicht, sag' ich, wenn wir Männer sind und gute Pommern.

Krokow. Ihr werdet hitzig, Better. Ich streite nicht gern nach Tische. Also lassen wir das gut sein. Aber wenn er's nicht wird — wer ist es denn?

15 Massow. Habt Ihr Euch weit umzusehen?

Krokow. Na, Better, ich will doch nicht hoffen — (ihn groß ansehend).

Massow. Bei wein seid Ihr hier zu Gast? Wessen hoher Geist und fürstliche Kraft hat euch alle schon längst 20 Ehrfurcht und Bewunderung abgewonnen?

Arokow. Ah so, ich merke was. Ihr zielt auf die Herzogin. Das ist was anders. Ich dachte wahrhaftig schon, Vetter, Ihr selber —

Massow. Begreift Ihr endlich? In zwei Worten: 25 Wenn wir gute Pommern sind, huldigen wir der Herzogin als Regentin des Landes, bis der verlorne Sohn, der draußen in Lanzke die Schweine hütet —

Krokow. Hahaha! Ihr seid lustig, Massow. Gin kapistaler Witz. Na, und Ihr glaubt wirklich, daß der Abel — 30 (Ein Diener von rechts.)

Diener. Die Frau Herzogin entbietet den Herrn Hof-marschall sogleich in ihr Gemach.

Massow. Ich komme. (Diener ab.) Krokow, ich habe auf Euch gerechnet; daß Euch die Sache alsbald einleuchten würde, habe ich nicht bezweifelt.

Rrofow. Ja, ja, wir Staatsmänner!

5 Masson. Sie geben was auf Eure Meinung. Ihr begreift, daß ich selbst ihnen den Borschlag nicht füglich machen kann. Ich stehe ihrer fürstlichen Gnaden zu nah.

Krokow. Und habt bei dem verlornen Sohn den Hofmeister gemacht, hahaha, allen Respekt vor Eurer Erziehung!

10 Massow (die Lippen beisend). Wenn Ihr ihnen aber die Sache in der rechten Weise vorstellt — es muß ihnen klar werden.

Arokow. F, wie sollte es nicht? Das kann ja ein Blinder mit händen greifen.

Massow. Und benkt, daß Ihr die Herzogin Euch für immer 15 verpflichtet, wenn Ihr diese heikle Sache nach Wunsch durchführt.

Arokow. Heikel — bas muß wahr sein. 's ist boch immer ihr eigener Sohn. Na, Massow, was an mir liegt — Massow. Ich wußt' es wohl. Schlagt ein, Ihr seid — Arokow. Ein guter Pommer, Massow, nichts weiter.

20 Was soll der Handschlag? Ein Pommer thut, was er kann. Massow. Ich versasse mich drauf. Und versiert keine Zeit. Es ist gerade da drüben die beste Stimmung; last sie nicht undenutzt. Ich din bald wieder dei Euch. (Geht nach lints ab.)

# Dritte Szene.

25 Rrotow (allein, dann) Joachim Dewit und Sans Buttammer.

Krokow (ibm nachlebend, für sich). Die beste Stimmung, dem guten alten Recht sibers Ohr zu hauen? Ja wohl, Better, dazu sind Kerls, die frisch vom Becher kommen, die rechten Leute. Aha, Frau Herzogin, darum der Regen von Malvasier und 30 den Spieß in der Küche mit Rehziemern nicht kalt werden lassen? Mit Speck fängt man Mänse; aber eine Maus, die einen politischen Kopf hat, weiß, daß sie vor die Kahe muß, wenn sie angebissen hat. Tausend Schock Höllenhunde, da spräng' ich ja lieber St. Jürgens Lindwurm mitten in den Rachen, als daß ich diesem Massow, dieser Kröte — Dewis und 5 Autlammer (von rechts).

Dewitz. Wo zum Teufel steckst Du, Bruder Jürgen? Butkammer. Da steht er, straf' mich der Leibhaftige! und spricht mit seinen zehn Fingern.

Dewitz. Herein, Krokow! Der Kellermeister bringt eben 10 den Humpen ohne Boden mit dem spanischen Wein, und Peter Zastrow hat Würfel bestellt.

Krokow. Ihr kommt gerade recht. Knöpft einmal Eure Ohren auf und laßt Guch sagen —

Dewit. Was Du willst, Bruder; aber nicht im Stehen. 15 (Sinkt schwerfällig in einen Sessel.)

Putkammer (tadend). Sein wackliges Gestell hat ein Faß von zwei Drhost zu tragen. Hahaha!

Krokow. Laßt die schlechten Wițe, die Sache ist außer Spaß. Dewitz. So wollen wir sie auf morgen lassen. Nicht 20 wahr, Hans?

Krokow. Sie wartet nicht, bis ihr euren Rausch ausgeschlasen habt; sie wird euch aber schon nüchtern machen: (tritt dicht an sie heran) Herzog Erich ist tot, die Witwe will ans Regiment, Bugslaff soll ausgethan werden.

25 Butkammer. Arofow!

Dewit. Simmeldonnerwetter! Wer fagt bas?

Krokow. Er selbst, der dahinter steckt, der so schlau ist, daß er alle Christenmenschen für Esel hält, der Massow! Besgreist Ihr? Treibt Euch die Zeitung den Danupf aus dem Schädel.

30 Putkammer. Wird nicht so heiß ausgegessen, wie er's uns einbrocken will. Die Herzogin aus Regiment? Das hieße so viel wie —

Krokow. Bon Massows Gnaden! Hast recht, Hans! Ich sehe, ich bin nicht allein ein politischer Kopf.

Dewitz. Mir ist ganz übel und flau geworden auf den Schred.

5 Putkammer. Und das hat er Dir gesagt?

Krokow. Rund heraus, und ich sollt's den andern beisbringen, versteht sich, so um die Ecke, wie's jedem am besten einginge. Und er war euch wie Öl.

Butkammer. Der Effig wird hinterdrein kommen.

10 Dewit. Kann nicht fehlen. Ich hab' dem Ewald nie über den Weg getraut.

Putkammer. Und was nun?

Krokow. Was ich thu', weiß ich. In den Stall hinunter, meine Stute gesattelt und fort. Eh ich der Herzogin 15 huldigte, will sagen, dem Schleicher, dem Massow, eh soll mich —

Dewitz (schwerfällig aufstehend). Nimm mich mit, Bruderherz. Ich kann, straf mich Gott! nicht allein in den Sattel. Du mußt mich oben festbinden.

20 Putkammer. Und die andern?

Dewit. Die können vor vierundzwanzig Stunden auf keinen Gaul.

Krokow. Laßt sie liegen und sich selber raten. Wenn wir bei den Nachbarn herumreiten und sie ausstiften gegen 25 diese gottverdammte Felonie, mag der Zastrow und Zizewitz und Gerdt Mantensel dem Fuchs in den Bau gehen — sie können nichts mehr schaden, die andern stehen zu Bugslaff. (Im Abgehen.)

Dewig. Wo stedt das Früchtchen jett?

30 Krokow. Aufm Dorf, Bruder Joachim. Er wird sich schon melden. Und wenn er zehnmal, Dank seinem Herrn Hosmeister, ein Taugenichts wäre, ich bin ein guter Pommer, und das seid Ihr auch, und ein Hundssfott, wer nicht zu Bugslaff halt, denn (nach der Thur hin sprechend, durch die Masson hinsausgegangen) mag es politisch sein ober nicht — Herzog ist er doch! (Führt Dewis hinaus, Puttammer ist vorangegangen.)

 $\mathbf{5}$ 

Berwandlung.
(Bauernstube in Lanzte, wie im zweiten Aft.)

## Vierte Szene.

(Aus der Kammer rechts tommen) Bugstaff (zur Reife gerüftet, in einem Bauernwams, hinter ihm) hans Lange. (Zugleich öffnet fich die Thur gegenüber und die) Großmutter (am Stock, und) Börte (treten ein).

Bugslaff. Ist der Peter fertig?

Lange. Er hält im Hof mit den Pferden. Aber ich bitt' Euch nochmal, lieber Junker, wenn Ihr in einen Hinters halt fallen folltet, zieht nicht vom Leder, sondern gebt Euerm 15 Tier kalt Eisen in die Rippen und fort — hast du nicht ge-

15 Tier kalt Eisen in die Rippen und fort — hast du nicht ges sehn! Ich habe Euch den Schecken, den Zornebock, gesattelt, und, das wißt Ihr wohl, der läuft mit einer Stückugel in die Wette. Aber Fechten hält auf.

Bugslaff. Sei ohne Sorge.

20 Lange. Nee, Junker, das bin ich ganz und gar nicht. Ihr seid zu hitzig und wollt immer mit dem Kopfe durch die Wand. Aber wenn Ihr bei Herrn Otto von Wedel nicht ein handsest Geleit, so ein Stücker zwanzig Helme, auftreiben könnt, so scheut den Umweg nicht über Malchow zu Kurt 25 Flemmingen, der, wie sie sagen, dem Massow auch nicht grün ist und Euch wohl gerne gegen ihn hilft.

Bugslaff. Es brennt mir unter den Sohlen. — Dörte, leb wohl!

Lange. Die Dirne steht ja wie Butter an der Sonne. 30 Hast Du den Kober gefüllt?

Dörte. Die Flasche auch, der Peter hat's — ach, Junker, Ihr kommt nimmer wieder nach Lanzke!

Lange. Narrheiten! Die Wölfin wartet ja auf ihn; die wird er doch nicht siten lassen.

Bugslaff. Dörte, gieb mir Deine Hand. Mir ist sehr wohl bei euch gewesen. Zeht aber denke ich nur eins: 5 Mein Vater liegt auf den Tod, und ich bin nicht bei ihm. — Großmutter, es geht fort.

Gertrud (vor sich hin nidend). Ja ja ja! Die Menschen bleiben nicht beisammen. Meinen Kasper selig hab' ich fortgehen sehn, und dann den Fritz und den Beit und die Anne, 10 und sie sollen noch wiederkommen. Aber sie werden sich bedanken. Die sind, wo es besser ist, als hier unten, die sitzen warm, und wir alten Leute kriechen noch herum, und die Knice wollen nicht mehr vom Fleck; — aber wie Gott will, wie Gott will!

15 Lange (ihr ins Dhr). Der Junker muß fort, er will Guch Abjes sagen, Mutter.

Gertrud. Weiß schon, Hänschen, weiß schon. Ich höre ganz gut. Na, er soll den gnädigen Herrn Bater schön grüßen, ich habe ihn wohl gekannt, wie er noch nicht höher 20 war, als mein Stock, da ritt er einmal durch Lanzke auf einem großen Pferde, und mein Kasper selig sagte noch —

Lange. Mutter, unser Junker hat's eilig.

Bugslaff. Gebt mir Euren Segen mit auf ben Weg, Grofmutter!

25 Gertrud. Wie sagt der Junker? Lange. Ihr sollt ihn segnen, Mutter.

Gertrub. Das kann ich wohl thun. Wer schon mit einem Fuß im Grabe steht, der kann wohl so einem Kick-in-die-Welt die Hand auflegen und sagen: Unser Hergott lass es 30 Dir wohl gehen, mein Sohn! (Bugslass beugt ein Knie vor ihr, sie legt ihm die Hand aus.) Mach Deine Sache gut, und unser lieber 5

Heiland foll seine Hand über Dir halten und Dich segnen und behüten auf all Deinen Wegen!

Bugslaff. Amen, Großmutter, Amen! Dank, Dank euch allen! (springt auf) Lebt wohl!

## Fünfte Szene.

(Indem er hinans will, treten burch bie Thur im hintergrunde ein) henoch (ein Bundel auf bem Ruden) und henning.

Lange. Was den Teufel, Henoch -

henning. Ja, da haben wir die Bescherung.

10 Bugslaff. Was ist geschehen?

Henning. Mit dem Reiten ist es nichts. Sie sind ihm schon auf dem Strich.

Lange. Wer?

Henning. Na, das wird Henoch wohl sagen. Henning 15 ist man ein Großknecht, der gehört nicht unter Herren und Juden und hohe Herrschaften (wirst Vörte einen Blick zu und geht brummend ab).

Bugslaff. Wer soll mich hindern —?

Lange (311 henoch), der atemios auf den Großvaterstuhl gesunten ist). 20 Mach endlich das Maul auf, Henoch. Was hat Dich so hersgesprengt?

Henoch. So wahr Gott lebt, ich zittre und bebe, wie ein Weib in Kindsnöten. Gebt mir Wasser! Ebrte tanst zum Derd, schentt ihm Wasser in ein hölzernes Gesäß.) Ich bin gewesen in 25 Rützenhagen, da hab' ich gehandelt um eine Koppel Pferde, und wie ich bin in den Krug gegangen — denn ich hatte seit sechs Stund nichts über die Lippen gebracht — Gott segne Dich, mein gutes Kind! (trintt) — und sie hatten nichts als vom Schwein, und so hab' ich gemeint, gut geschlasen ist halb gegessen, und bin geklettert auf den Boden, und hab' meine Gebete gesprochen und gedacht: Henoch, hab' ich gedacht —

Bugslaff. Ein andermal Deine Gedanken, Jud! Gesichwind, was ift weiter geschehen?

Henoch. Was geschehen ist? Was soll geschehen, wenn ein böser Herr, wie der Herr von Massow, im Lande regiert 5 über Christen und Juden? Gottes Wunder, daß ich noch hab' meinen Kopf auf meine Schultern!

Bugslaff. Wirst Du Deine verdammten Umschweise — Lange. Stille, Junker! Wenn Ihr ihn erschreckt, rührt ihn der Schlag, und dann wissen wir ebensoviel. Henoch, 10 wie ist's? Reiter sind um den Weg, Kriegsknechte des Herrn von Massow?

Henoch (nickt angettich). Zwölf — vierzehn — funfzehn, grausames Bolk! Sind sie gekommen in die Schenkstube, haben sie bestellt Haber für die Pserde und Brauntwein für sich 15 und der Henoch hat gehört, wie der eine hat gesagt zum andern: Wenn er nicht gutwillig mitkommt, mussen wir uns über ihn wersen und ihn aufs Pferd schleppen.

Dörte. Allmächtiger Gott!

Henoch. Hat der andre gesagt: Ist aber doch unser 20 junger Herr; kann uns schlecht bekommen, später einmal. — Hat der erste wieder gelacht und gesagt: Später? Eselskopf! das ist dem Massow seine Sache, aus später zu machen nimmermehr. Der ist der Herr, seitdem der Herzog Erich in Wolgast gestorben ist.

25 Bugslaff. Mein Bater — tot! (Drüdtdie Sanbe vors Geficht.)
(Baufe.) (Lange tritt zu Bugslaff und legt ihm treuherzig die Sand auf die Schulter.)

Henoch. Und da ist der Henoch, ob er nur ein armer Jüd ist, ist er gekrochen auf Händen und Füßen über den Boden weg bis an die Hühnerstiege, und da hat er hinunterklettern gewollt, und ist die Stiege gebrochen und er ist gefallen 'runter, aber Gott hat ihn lassen seben, und er hat sich gesputet, daß er vor den Pferden nach Lanzke gekommen ist, um den Junker zu warnen, daß er nicht fällt in die Hände der Rotte Korah und der barmherzige Gott ihn erhalten möge hundert Jahr! (Nähert sich demütig Bugstaff und tüßt ihm den Saum am 5 Wams.)

Bugslaff. Ich dank' Dir, Henoch. Will Dir's nicht vergessen. Aber jetzt auf und fort!

Lange. Wohin, Junker? Wenn sie broben schon den Weg heruntertraben, das Land ist ja flach wie meine Hand, meint 10 Ihr, sie sehen Euch nicht, und ihrer fünfzehn werden Euch nicht den Weg verrennen?

Bugslaff. Ich tenne mein Pferd.

Lange. Sie werden auch nicht die lahmsten Klepper reiten. Nee, Junker, dahinaus nicht. Die Thür hat der Teufel 15 vernagelt.

Dörte. Wir muffen ihn im haus versteden.

Lange. So pfiffig werden sie auch wohl sein, jedes Bund Stroh umzukehren. Junker, wißt Ihr was? Zieht dem Henoch seinen langen Kittel an und dann legt Euch da auf die Bank 20 und — hast Du nicht einen Sohn, Henoch?

Bugslaff. Elender Mummenschanz! Rein, ich thu's nicht! Lieber mit Sensen und Knitteln drauf und drein —

Lange. Daß sie uns hier alle zu Schanden schlügen? Merkt Euch, Junker: Worüber man nicht springen kann, da 25 muß man unterwegkriechen. Wißt Ihr nicht, daß es Kriegslisten in der Welt gibt? Mso geschwind, Henoch!

Henoch. Mein, bin ich ein armer Jüd und ist mein Kittel nicht gemacht für so einen Herrn. Aber da im Packen (bindet ihn eitig auf) — hab' ich doch gekauft in Rügenwalde einen 30 Rock für meinen Schwager Jjaak, neu aus dem Laden — und eine Müße — und —

Lange. Kommt, Junker! (Bieht ihm den Rod an.) Seht Ihr

wohl, man muß keine Kreatur unseres Hergotts verachten, und wär's auch bloß ein armer Jude, der das Geld scheffelweise im Keller hat. So! Nu die Müße auf. (Torte läust an den herd, nimmt eine Kohle und schwärzt ihm die Angenbrauen.) Mach's nicht zu 5 toll, Dörte! Und nun legt Euch da in den Winkel, 's ist gott-lob schon recht duster, und wenn sie Euch fragen, mauschelt Ihr was zusammen, das übrige wollen wir schon besorgen, daß sie mit langer Nase abziehen sollen.

Henoch. Gottes Bunder, fieht der Junker doch aus wie 10 Gideon oder König David felbst! (Bugstaff firedt fich hinter ten Tifch auf die Bant am Fenfter, henoch fett fich ihm gegenüber, den Riden den übrigen gigekehrt, leat den Kopf in die Arme.)

Lange. Da trappen weiß Gott die Pferde schon in den Hof. Na, wir sind sertig. Es kann immer aufangen.

15 Dörte. Mir zittern die Anice.

Lange. Du wirst doch wohl den Kopf oben behalten, Dirne?

Dörte. Ihr sollt Euch nicht über mich beklagen, Bater. Aber wenn sie nun die ganze Nacht hier bleiben?

20 Lange. Wir thun, was wir können, Dörte. Der da oben (in die Sobe deutend) will auch noch was übrig behalten.

# Sedifte Szene.

Borige. Achim mit vier Bewaffneten (tritt ein).

Achim (in der Thür). Heinrich, Lütke und Degener reiten 25 ums Gehöft, Franz und Peter Bützow ans Hofthor, die andern in Scheun' und Stall. — Guten Abend, Bauer! (Tritt ein.)

Lange. Großen Dank, Herr Hauptmann. Sieh eins, das ist ja schön, daß wir gerade gestern gedroschen haben. Ihr wollt gewiß Futter kausen. He, Henning, Henning!

30 Achim (dicht an ihn herantretend). Herzog Bugslaff ist in Deinem Haus. Ruf' ihn her. Ich habe Botschaft an ihn.

Lange. Herzog Bugstaff? Ree, Herr Hauptmann, der ist nicht mehr vorhanden in Lanzke. Wird ihm sehr leib thun, aber fort ist er.

Achim. Fort?

5 Lange. Ja wohl, Herr Hauptmann. Er hat eine Wolfsfährte gefunden, und da war er natürlich nicht zu halten; benn auf die Beester ist er Euch versessen, wie der Teufel auf die armen Seelen.

Achim. I was Du sagft!

10 Lange. Ja, ich habe ihm selbst zugeredt, er solle bis morgen warten. Aber da kennt Ihr Bugslaffen schlecht. Wir haben Mondschein, Vater Lange — benn so nennt er mich und die Armbrust von der Wand gerissen und fort, der Tausendsackermenter.

15 Achim. Und wo ist er bin?

Lange. Wo soll er hin sein? Wo die Fährte hingeht, ins Bruch oder ins Holz, ich habe es nicht im Kopf, wo die Racker nisten. Wenn Ihr aber mitjagen wollt, — ins Bruch will ich Euch schon weisen.

20 Achim. Willst Du? Hm! Du bist ja ein ganz ausbündiger Spithube von einem Hallunken.

Lange. Ich?

Achim. Ja, Du Fuchs mit dem Schafsgesicht! Weinst Du, wir kennen Dich nicht? Ins Bruch willst Du uns weisen, 25 nicht wahr, wo's so tief ist, daß Mann und Roß drin vers sausen können?

Lange. Das wäre ja Schabe um die schönen Pferde! Pfui, Herr Hauptmann, ich bin man ein schlechter Bauer, aber —

30 Achim. Aber mit allen Hunden gehetzt, ja wohl. Auf die Wolfsjagd?

Lange. Schon feit zwei Stunden.

Achim. So muß er doppelt sein. Denn vor einer halben Stunde hat ihn die alte Lise noch draußen im Hof gesehn.

Lange. Na, Dörte, da hast Du's. Ich habe Dir immer gesagt, mit Mutter Lise ist's nicht richtig, die träumt am hells 5 lichten Tag. Die Lise nämlich, Herr Hauptmann —

Achim. Still, Schurke! Der Junker ist im Haus, sag' ich. Lange (pielt den Beleidigten). Na, wenn er drin ist, wird er ja auch wohl 'rauszukriegen sein.

Ach'i m. Das denk' ich auch. (Zu zweien seiner Leute.) Geht und 10 stöbert alle Winkel durch, klopft an alle Verschläge und brecht Kisten und Kasten auf.

Lange. Geh mit ihnen, Dörte, mach ihnen auch den Tischkasten auf und das Salzsaß. Und sie sollen ja in die alte Wiege gucken, die oben auf dem Boden steht.

15 Adim. Höhnft Du, Bauer? (Die zwei Bewaffneten ab, Dorte mit ihnen.)

Lange. I da soll mich unser Herrgott vor bewahren. Aber spaßhaft kommt mir's bei alledem vor. Und warum sollt' er sich verstecken? Wenn einer in ganz Hinterpommern 20 ein gutes Gewissen hat, so ist's unser Junker. Und so ein klein Kindeken ist er doch auch nicht mehr, daß er sich vor der Rute zu fürchten braucht, wenn seine Frau Mutter ihm was sagen läßt. Na, was läßt sie ihm denn eigentlich sagen?

Ach'im (hat sich auf den Großvatersinht gesett, Lange sieht zutrautich 2.5 neben ihm). Brauch' ich Dir's auf die Nase zu binden, Bauer? (sich im Zimmer umsehend) Wer wohnt da drüben?

Lange. Da schläft die Großmutter, Herr Hauptmann, und meine Tochter, die Börte.

Adim. Hinein, Philipp, und gehörig die Betten umge-30 kehrt. (Der dritte Bewaffnete in die Kammer lints.)

Lange. Immerzu! Er soll nur tüchtig in die Maus-

löcher hineinstochern. Denn Mäuse, Herr Hauptmann, die gibt's da die schwere Menge.

Achim. Was hat das Judengesindel bei Dir zu suchen, Bauer?

Dange. I kennt Ihr benn ben Henoch nicht, herr hauptmann, und seinen Sohn Jsaak? Der hat ja schon manche Koppel Pferde an den Herrn Hofmarschall verkauft. Henoch!
— ich glaube gar, er schläft noch immer. Ja da seht, so plagen sich die armen Narren; die sind heute zehn Stunden 10 von Stolpe herübergekommen, natürlich auf Schusters Rappen und bloß für zwei Pfennige Brot im Magen, weil Fasttag ist, und könnten sich zu Hause Lampreten aufsahren lassen, und wenn sie jede Schuppe mit einem großen Thaler bezahlen müßten. Aber das haben sie nun dafür, daß der Judas die 15 dreißig Silberlinge

Achim (ift anfgestanden, schlägt ben gebudt dasitenden Senoch auf die Schutter). Holla

Henoch. Barmherzigkeit, Herr Hauptmann. Bin ich nur ein armer Jüd-

20 Achim. Du wirst gespießt und gebraten, Jude, wo Du Dich unterstehst, Flausen zu machen. Du weißt, wo der Junker sich aufhält. Heraus mit der Sprache, oder — (sleht das Schwert).

Henoch (iaut zitternd vor ihm auf die Kniee). Barmherzigkeit, 25 Herr, Barmherzigkeit! Ich bin unschuldig, ich und Faak, mein Sohn, wir sind unschuldig, wie das Lamm auf der Wiese.

Ach im. Du zitterst, Jude! Du weißt Bescheid.

Hein, soll ich nicht zittern, wenn ich soll werden gespießt und gebraten, und der Fsack eine Waise werden, und 30 alles, weil wir sind unschuldig, wie die Blumen auf dem Felde?

Achim. Auf ber Stelle fagft Du, wo ber Junker fich

aufhält, oder Du und Dein langer Lümmel von Sohn — Heda! (er geht auf Bugstaff zu und zieht ihn am Roch Aufgewacht, oder das Schwert soll euch beide — (ichtägt mit dem Schwert auf den Tisch. Bugstaff macht eine hastige Bewegung).

- 5 Gertrud (erhebt sich plötzlich hinter dem Herbe). Nu hört einmal auf in des Herrgotts Namen mit dem Heidenlärm, versteht Ihr mich? Ist denn plötzlich Krieg geworden, mein Sohn? Was tobt und fuchtelt denn der Mensch da herum, daß einem das Herz in die Kniec fällt?
- 10 Lange. Es macht ihm bloß Spaß, Mutter, ein paar wehrlose Juden zu ängstigen. 's ist sonst ein recht tapferer Herr!

Gertrud. Die Juden soll er mir in Frieden lassen, (droht mit dem Stock) die haben sich ihr bisken Schlaf sauer vers 15 dient. Hört Er wohl, Herr? Man soll nicht sagen, daß die alte Gertrud, die bald vor Gottes Thron stehen wird, es geslitten hat, daß man ein paar ehrlichen Juden die Seele aus dem Leibe geängstigt hat unter ihrem eignen Dach. Nicht wahr, Hänschen?

20 Lange. Habt recht, Mutter. Sind aber tapfere Kerls, die Herrn Soldaten. So einem Judenjungen das Eisen in den Leib zu rennen, das kostet sie gar nichts.

Ach im (der inzwischen das.Schwert eingesteckt hat und seine Beschämung zu verbergen sucht). Genug! Ich habe noch nicht gewußt, daß man 25 in Lanzke —

## Siebente Szene.

(Bon rechts treten wieder ein) Dörte und die zwei Krieger, (gleich darauf durch die Mittelthur) zwei andere Krieger, henning (zwiichen fich führend. Unch der Bewaffnete ans der Kammer zur Linfen fehrt fopfichüttelnd zuruch).

Achim. Nun?

Gin Arieger. Nirgend eine Spur, Hauptmann.

Achim (ftampft mit dem Jug).

Lange. Haft Du ihnen auch die Wiege gezeigt, Dörte? Achim. Berwünscht! Und ich bin doch überzengt wie von meinem Leben, daß der alte Fuchs — (Die andern Krieger mit Denning.)

5 Zweiter Krieger. Herr Hauptmann — Achim. Ha, Carsten, was gibt's?

Krieger. Gefunden haben wir ihn nicht, aber wie wir im Stall nachsahen, stand der Anecht da bei den Pferden und brummte vor sich hin, er wüßte wohl, wo der Hase im Pseffer 10 liege.

Lange, Dörte (hatb für fich). Henning!

Achim. Komm näher, Kamerad! Du sollst Dir ein gutes Trinkgelb verdienen, wenn Du uns anzeigst, wo der Junker zu finden ist. Es geschieht ihm nichts zu Leide, aber unsere 15 Botschaft muß ausgerichtet werden!

 $\mathfrak{H}$ enning (fommt mit einem finstern Gesicht in den Bordergrund bis nah au Dörte).

Dörte. Henning, Du wirst boch nicht -

Henning. Natürlich, Jungfer Dörte! Henning ist man 20 bloß ein Knecht, ber barf nicht muchen. Oho! Sieht's so aus? (halblaut zu Dörte) Hat ber alte Henoch auf einmal Kinder gekriegt und gleich ausgewachsene? He?

Dörte. Lieber Henning, ich verspreche Dir -

Henning. Haha! Die Mausefalle kennen wir. Nee, 25 Herr Hauptmann, glaubt ja nicht, daß Henning sich von so einer hochmütigen Bauerntochter den Speck aus dem Kohl ziehen läßt. Da ist Henning noch zehnmal nicht dumm genug dazu.

Achim. Es soll Dein Schabe nicht sein (sieht einen Beutet). 30 Henning. Behaltet man Eure Groschen, und wenn's hundert Thaler wären, für Geld ist Henning nicht zu haben. Wenn ich's nicht dem Herzogsjunker seit lange zugeschworen hätte, es ihm einzutränken, daß er mir hier im Haus den Löffel vorm Maul weggezogen hat, wie ich eben in die Schüffel langen wollte —

Achim. Du hast eine Feindschaft auf den jungen Herrn? Henning. Und was für eine! Seht, Herr Hauptmann, ehbevor er nach Lanzke kam, bin ich hier wie's Kind im Hause gewesen, und der Bauer und alle haben nicht ohne mich leben und sterben können. Ist's etwa nicht an dem, Bauer?

10 Lange. Halt das Maul, elender Neidhammel!

Henning. Ja wohl, neibisch bin ich, aber bas Maul halt' ich brum erst recht nicht. Ihr wär't auch neibisch, wenn Ihr Durst hättet, und ein anderer tränke Guern Krug leer, und Hunger, und er äße Guch die letzte Brotschnitte vor der 15 Nase weg. Und darum —

Achim. Mach's furz: Wo ist der Junker?

Lange. Der Schurke foll mit vier Pferben zerriffen werden, wenn er - Hund! Wittet vor fich fin).

Dörte. Liebster bester Henning, wenn Du jemals — 20 ich will Dir —

Henning. Nichts da! meine Rache will ich! Haus und Hof könntet Ihr mir verschreiben, Bauer, und Eure Tochter dazu — ich pfifse Euch was und nähme meine Rache! Ja wohl hat man Euch auschmieren wollen, Herr Hauptmann. 25 Denn der Junker, den Ihr sucht —

Achim. Er ist im Haus? (Bause).

henning. Rein, herr hauptmann! (Lange und Dörte suchen ihre überraichung ju verbergen).

Uchim. Wo ist er hingeflüchtet?

30 Henning. Er weiß alles, daß ihr ihn mit Gutem ober Bösem nach Rügemvalbe bringen sollt, 's ist ihm gestedt

worden, vor zwei Stunden schon, und darum hat er gemacht, daß er fortgekommen ist und zwar —

Achim. Wohin?

Henning. Ja, zwinkert mir nur zu, Bauer. Heraus 5 muß es und sollt' ich dran platzen. (Bu Achim.) Nach Malchow ist er geritten, zu Kurt Flemmingen, Beistand zu holen, gegen den Herrn von Massow — nu wißt Ihr's und nu macht, daß Ihr ihn zu fassen kriegt.

Ach im. Aufsigen! (Die Krieger hinaus.) Komm her, Bauer. 10 (Lange nähert sich ihm gelassen.) Du hast um den Aufenthalt des Junkers gewußt und ihn mir verheimlicht trot des Besehls der Frau Herzogin?

Lange. Ja, Herr Hauptmann, das kann ich nicht in Abrede stellen.

15 Achim. Du bist ein Berräter.

Lange. Kann auch wohl sein, Herr Hauptmann. Hab' es aber bisher noch nicht gewußt.

Ach im. Du wirst mit uns nach Maschow reiten und von da nach Kügenwalde, Dich vor Deiner Landesfürstin zu ver-20 antworten.

Lange. Kann geschehen, Herr Hauptmann. Ich habe selbst schon lange einmal ein Wort mit der Frau Herzogin reden wollen.

Achim (311 3wei Kriegern). Bindet ihm die Hände. Der 25 Philipp soll ihn vor sich aufs Pferd nehmen.

Dörte. Bater! (Bugstaff macht eine haftige Bewegung.)

Lange. Ruhig Blut, Kinder! (Mit Betonung.) Wie gesagt, Kriegslisten müssen sein, und da braucht sich ein Herzog selber nicht zu schämen, und wenn mal eine schief geht, nur nicht 30 den Kopf verloren. Gib mir meinen Hut, Dörte. So! Und nun bindet mir man rasch die Hände, sonst dreh' ich noch dem Schurken da den Hals um! (Denning steht undewegtich.) Den solltet Ihr sestmachen, Herr Hauptmann; das ist Guch ein Lügenbeutel, ein Spithbube, ein —

Achim. Nicht geschimpst! Henning, ich bleibe in Deiner Schuld. Fort mit Dir, Bauer!

5 Lange. Na, Mutter, haltet gut Haus. Es wird ja wohl nicht lange währen, so komm' ich los. Mein junger Herzog (mit erhobener Stimme) wird mich doch wohl nicht im Kerker verfaulen lassen; es sind ja noch andere altpommersche Herren, die ihm gerne helsen gegen den Gott-sei-eins, den Massow.

10 Achim (ibn hinausstoßend). Hüte Dich, Baner, wo Dir Dein Leben lieb ist!

Lange. Na benn in Gottes Namen! Abjes, Dörte! (Wird hinausgeführt.) (Bugslaff richtet fich spähend auf, henoch bebt ben Kopf von dem Tische, henning steht ganz vorn mit behaglich verschmitzter Miene, Dörte 15 macht die Thur hinter dem Bater zu. Baufe. Man hört die Reiter sich entfernen.)

Dörte (zurfickfommend). Fort!

Bugslaff. (Springt auf, wirft die Bertleidung ab.) Gerettet! Um welchen Preis!

Dörte (auf Henning zueisend). Und wenn Du auch ein hinter= 20 listiger, böser, neidischer Mensch bist und uns halbtot ge= ängstigt hast, dafür nuß ich Dir um den Hals sallen.

Bugslaff. Henning! Backerer, treuer Henning! (Ergreift feine Sand.)

Henning (steht gelaffen und täßt alles mit sich geschehen). Ja, nu 25 ift es keine Kunft!

(Der Vorhang fällt.)

5

## Vierter Akt.

Ein Turmzimmer im Schloß zu Rügenwalde. Rechts ein bergittertes Fenfter. Gine Thur im hintergrunde. Born Tisch und Bant. Auf dem Tisch ein Baffertrug.

# Erste Szene.

Sans Lange (liegt ausgestredt auf der Bant, den hut unterm Ropf; fchlaft und spricht aus dem Traum).

Man immer dreist, Junker — so ist es recht —! Was? Bu Kreuze kriechen? — Schwerenot! — — Henoch — ich 10 schneibe Dir die Nase ab, wenn Du — Pfui, zittern, wie ein altes — Nee, so ist es recht! Faß ihn, Bugslaff, den Wolf — ben Massow — ben Wolf — (die Thür wird ausgeriegelt, Henningeinen Kober tragend, mit dem Schließer, der auf den Alten zeigt und gleich wieder geht).

15 Henning. Schon gut, Beit. Will's schon besorgen. — Da liegt er. Ich muß ihn man wecken. (Legt den Kober ab, tritt bicht an den Schlasenko.) Bater Lange! (Müttelt ihn.) Wollt Ihr bis in die Ewigkeit schlasen?

Lange (auffahrend). Dörte — ist es denn schon — ber 20 Henning soll immer anspannen — (reibt fic die Angen).

Henning. Ja es spannt sich auch noch was an! Wenn Ihr herrn von Massow schön bittet, wird er Euch mit vier Pferden ins himmelreich fahren lassen; Ihr müßt Euch man hernacher die Stücke selber wieder zusammenlesen.

25 Lange (ermuntert, sest sich auf). Ja so, wir sind nicht mehr in Lanzke. Na guten Morgen, Henning.

henning. Guten Tag auch!

Lange. Ift wohl schon spate?

Hange. In ning. Inu, es geht auf Mittag. In ber Schloß= 30 küche unten schmoren sie einen Hammelbraten. Es roch gut. Lange. Sieh sieh, da hab' ich meiner Seel' an zwölf Stunden geschlafen, wie 'ne Natte. Ich war aber auch höllisch müde gestern abend. Das Traben, Henning, so den geschlage= nen Tag, ist 'ne rechte Pferdearbeit für alte Knochen.

henning. Wie ist es denn noch geworden?

Dange. Na, wie wir in Malchow ankamen und von unserm Junker nichts zu hören und zu sehen — die langen Gesichter kannst Du Dir vorstellen.

Senning (lacht in fich binein).

Lange. Nu wollten sie von mir wissen, wo er wohl 10 stecken könnte. Ja, sagt' ich, wenn er nicht hier ist, wird er sich wohl unterwegs anders besonnen haben. Aber hin hat er gewollt, das habt ihr ja von dem Hallunken, dem Henning, selber gehört.

Senning (streicht fich schmungelnd bas Saar über die Stirn).

2ange. An wetterten sie und schimpften mordsmäßig, und ich saß immer ganz stille bazwischen und bachte: Hol' euch alle der Henker lotweiß! Na, und da haben sie ein paar Stunden gesüttert, und dann sind wir wieder in den Sattel und fort nach Rügenwalde, und wie der Massow mich ans 20 geschnauzt hat und wie er mir und Haar die Gurgel eigenhändig abgeschnitten hätte, weil ich immer ganz unschuldig blieb, das kannst Du Dir auch wohl deuken. Zuletzt haben sie mich hier hergebracht, es scheint so 'ne Art Schatzkammer zu sein. Gestohlen kann man hier so leicht nicht werden. Nu 25 sage aber, wie ist es denn bei Guch gegangen?

Henning. So weit ganz schön, Bauer. Die Großmutter ist gut bei Wege, und die Dörte läßt Euch grüßen. Unsere braune Kuh hat letzte Nacht gekalbt, ein Bullenkalb, und der Wolf hat wieder ein Lamm geholt. Den Haber wollten 30 wir —

Lange. Das kannst Du mir alles nachher sagen. Was der Junker angegeben hat, das will ich wissen.

Henning. Na zuerst nicht viel Kluges. Mit allen Knechten hat er den Reitern nachsehen wollen, um Euch ihnen wieder abzusagen. Und dann, wie wir ihm das ausgeredet haben, hat er sich erst besonnen, daß sein Herr Vater nut wirklich tot ist, und ist wie rasend geworden; bis ihm die Großmutter zugeredet hat. Da hat er nach dem Jornebock verlangt und ist fortgesprengt zu dem Herrn von Buggenhagen, den wollte er ausbieten und dann die andern auch. Und kaken ist er sort gewesen, so kommen drei Herren ans geritten, der Herr von Krokow und der von Dewist und den dritten kenn' ich nicht, und fragen nach Herzog Bugslaff, und wie ich ihnen sage, er ist eben fort zu Herrn von Buggenshagen, machen sie links um und wie's Wetter ihm nach; aber daß sie nichts Böses mit ihm vorhatten, das habe ich wohl werken können.

Lange (seierlich). Der alte Gott lebt noch, Henning. Du sollst sehn, oh die Sonne untergeht, hören wir neue Zeitung.

Henning. Kann schon sein! — Da, Bauer, da schickt Euch die Dörte was; sie konnte wohl benken, daß sie Euch 20 hier nicht auf die Mast legen würden. (Pact den Kober aus.)

Lange. Ich danke Dir, mein Sohn. Ich habe Hunger wie ein Wolf.

Henning. Und den Krug Stargarder Bier, den hat mir der Turmvogt heimlich für Euch gegeben. Ist ja der 25 Beit Klinker, unserm Jochem Schmidt sein rechter Bruderssohn, und dem Massow sind sie ohnedies alle aufsässig.

Lange (sist am Tisch, ist und trinti). Das labt, henning! Ich habe nichts als Wasser geschmeckt, die vierundzwanzig Stunden, und Wasser, weist Du wohl, kann ich nicht mal in 30 den Schuhen vertragen, viel weniger im Magen.

Henning. Na lagt's Guch schmecken. Ist ohnehin das letzte Mittagsessen.

Lange (ruhig forteffend). Wie so, Henning?

Henning (sich die Haare streichend). Hu! Fa! Na Ihr wißt ja wohl —

Lange. Ich verlasse mich auf meinen Junker. Das 5 Bier ist gut, Henning (wintt).

Henning. Schmiert man immer die Gurgel. Denn gehängt werdet Ihr zum wenigsten.

Lange. Du bist nicht bei Troste.

Henning. Kann sein — kann auch nicht sein. Der 10 Beit muß es wohl wissen. Aber est man ruhig drauf los, wenn's Euch schmedt; es kann ja noch ein paar Stündekens —

Lange. Was weiß ber Beit? Sperr's Maul auf, und murmele nicht länger durch die Zähne. Was kann noch ein paar Stunden —?

15 Henning. Na das Hängen, oder Köpfen, oder Rädern, oder Bierteilen, oder —

Lange. Schafskopf! — da soll ich mir wohl noch bange machen lassen!

Benning. Sm! - Ja! - Na meinetwegen.

20 Lange (aufstehend). Henning, wenn Du nun nicht das Maul hältst — dann sage man lieber alles 'raus!

Henning. Ja, wenn Ihr's wissen wollt, Bauer: der Hosmarschall hat einen Zank gehabt mit der Frau Herzogin, er hat Euch hängen lassen wollen — der neue Stadtgalgen

25 ist auch gerade vor vierzehn Tagen fertig geworden, und es hängt erst ein Schneibergeselle dran, der seine Meisterstochter mit der Schere erstochen hat.

Lange. Schone Gesellschaft!

Henning. Und sie — nämlich nicht die Schneiders-30 tochter, sondern die Frau Herzogin — hat noch für Euch gebeten. Aber, sagt der Beit, zusetzt geschieht allemal, was der Massow will, und daß Euch der nicht das Schwarze unterm Nagel gönnt, das wißt Ihr ja wohl. Höchstens läßt er Euch köpfen, statt hängen, na und wenn ich dran müßte, da thäte mir noch die Wahl weh.

Lange (geht, die Sande auf dem Ruden, auf und ab).

5 Henning. Übrigens laßt das bischen Essen nicht umkommen. Sterben müssen wir ja alle. Es wird die Dörte freuen, daß es Euch doch noch mal geschmeckt hat.

Lange (fteht am Gitterfenfter und fieht hinaus).

Henning. Was ich sagen wollte: Wie soll's denn nach = 10 her gehalten werden? — Wegen der Wintersaat brancht Ihr keine Bange zu haben, und das Vieh wird auch besorgt werden. Ich weiß ja wohl, wie Ihr's haben wollt. Aber — da ist noch — na Ihr wist schon —

Lange (vor sich hin). Zuzutranen wär's dem Massow schon!

Henning. Vater Lange, ich habe Euch schon einmal gesagt, daß Ihr mir die Dörte geben sollt. Dazumal habt Ihr mich ausgelacht, und ich habe es 'runterwürgen müssen. Jett meint' ich nur, das Lachen wäre Euch am Ende verzgangen, von wegen — (macht die Gebarde des Hängens) und wenn

Thr die Augen zugemacht habt, — und denn Haus und Hospohne Herrn — und weil die Dörte mich will, so freiten wir uns am Ende doch, und da wär's doch besser, — Ihr gebt uns Euern Segen — man wüste doch, woran man wäre — und das Sterben würde Euch nicht so saner, wenn

Khr Eure Tochter —

Lange (der sich inzwischen umgewandt hat). Halt, Spithube! Hab' ich Dich erwischt auf Deinem fahlen Pferde? Ein Satan von einem Banernlümmel, schlau wie die Sünde! Macht mir erst die Hölle heiß, damit ich weichmütig werden 30 soll, der durchtriebene Mordhallunke, und dann soll Bater Lange seinen väterlichen Segen — nee, mein Sohn; um Bater Langen übern Löffel zu balbieren, mußt Du früher aufstehn. — Nichts ba von Köpfen und Hängen und Brautschaft und Segen! Back wieder ein, Henning, Deine Henkersmahlzeit und Deine Pfiffe, und wenn die Blitzdirne, die Dörte, mit dahinter steckt, so soll ihr, wenn ich zu Hause komme, das heilige Kreuz= 5 donnerwetter — (Gine Trompetensansare unten im Schloshose.)

Lange (plöglich tleinsanter). Na, was hat denn der Spektakel da unten zu bedeuten?

Henning. Sie blasen immer in Rügenwalde, wenn was Städtisches vorgehn soll. Bor vier Jahren, wie die Marieken 10 Schlimmenitz, die Hege, verbrannt worden ist — da haben sie auch so geblasen (tritt ruhig and Fenster).

Lange. Heilige Dreifaltigkeit! wenn's wirklich soweit — nee, nee, da müßt' ich Bugslaffen nicht kennen. Henning, was ist los?

15 Henning. Eine Menge Menschen, welche zu Pferde und welche zu Fuß, und welche sehn immersort 'rauf.

Lange. Sehn 'rauf?

Henning. Ja, als ob die Hauptperson noch kommen sollte. Bater Lange, wie war's mit dem Segen?

20 Lange. Nec, mein Sohn. Der Bugstaff läßt mich nicht in der Patsche, darauf lass' ich mich totschlagen!

Hat werden. Einer ist da in einem roten Mantel.

Lange. Na nu wird mir's benn boch zu bunt! (Bill ans 25 Fenster treten. In bem Angenblid neue Hornfanfare. Er steht unwilltürlich erschredend still. Man hört auf bem Gang Schliffel raffeln).

Henning. Da haben wir's, nu werdet Ihr abgeholt! (Nähert sich ihm.) Bater Lange —

Lange. I da schlage doch Gott den Deubel tot! Na, 30 sie sollen mich wenigstens nicht flennen sehn.

# Bweite Szene.

(Borige. Beit Rlinter.)

Beit. Pft! Benning!

Lange. Ich bin all fertig, Beit. Wenn Du aber Bugs= 5 laffen zu schn kriegst, so bestell' ihm einen schönen Gruß von mir, und er wär' 'ne alte Schlasmut,', ließ' ich ihm sagen.

Beit (den Tild hastig abräumend). Mach, daß Du fortkommst, Henning. Die gnädige Frau kommt hierher; wenn die merkt, daß ich durch die Finger gesehen habe —

10 Lange. Die Fran Herzogin? Fft es benn noch nicht soweit?

Beit. Wieweit, Gevatter?

Lange. Na, bis an den Hals.

Veit. I Gott bewahre! Der Junker ist ja vor die Stadt 15 gerückt mit hundert Reisigen und hat den Hosmarschall vor die Klinge fordern lassen.

Lange. Der Junker? Na ich kenne ja meinen Bugslaff. Heiliges Krenz, und der Spitzbube da — (drost henning mit der Faust). Na warte!

20 Beit. Herausgefordert hat er ihn mit einem Herold und zwei Trompetern, und halb Rügenwalde war auf den Mauern, und eben jett ist der Massow ausgerückt — Ihr habt's ja wohl blasen hören — und nu wird's blutige Köpfe seten. Aber sort, sort! Ich komme um den Dienst, wenn die 25 gnädige Fran — (ichtebt Cenning binans).

Lange. Gott in dem hohen Himmel, mir fällt ein Mühl= ftein vom Herzen.

## Dritte Szene.

Lange. Serzogin Sophia (tritt haftig ein), Beit (geht und ichließt hinter 30

Herzogin (tommt in den Bordergrund, mustert den Baner mit einem strengen Blid). Du haft unfer Vertrauen schwer migbraucht, Bauer.

Lange. Ich, Fran Herzogin? Daß ich nicht wüßte.

Herzogin. Du hast den Sohn gegen die Mutter aufsgewiegest. Ist es ohne Dein Wissen geschehn, daß er den Abel des Landes aufgeboten und mit einem Trutheer herans 5 gezogen ist gegen diese Stadt?

Lange. Nein, fürstliche Gnaben, bazu hab' ich ihm allerdings geraten, brauchte aber nicht viel Worte barum zu machen, so klug wäre er schon alleine gewesen. Wenn man einem Sohn die Straße verrammelt ans Todbett von seinem 10 Bater, ber Sohn müßte ja hier — oder hier (auf Kopf und Herz beutend) nicht richtig sein, wenn er nicht —

Herzogin. Still! Ich bin nicht gewohnt, Anklagen von einem Unterthanen zu hören. (Geht auf ihn zu.) — — Bauer, Du hast Dich seines Gemütes bemächtigt, leider zu Schlimmen.

15 Du kannst jetz Dein Vergehen sühnen, wenn Du seinen vers verwilderten Sinn zum Guten lenkst. (Bause.)

Lange. Ich verstehe Euch nicht, fürstliche Gnaden. Ich habe einen dicken Ropf.

Herzogin. Du sollst aus dem Thore gehn und ihm 20 vorhalten, wie schwer er sich an Gottes Gebot versündigt, wenn er seiner Mutter den Gehorsam versagt und mit bewaffneter Hand sich auslehnt gegen ihren wohlgedachten Willen.

Lange. Sm! Und was soll er thim?

Herzogin. Seinen Kriegshaufen entlassen und als ein 25 reniger Sohn zur Mutter zurückschren, die ihm verspricht, Enade vor Recht zu üben. Du kanust es von ihm erreichen, wenn Du willst.

Lange. Db ich es kann, das weiß ich nicht; aber wenn ich's auch könnte, — daß ich's nicht wollen thäte, das 30 weiß ich.

(Herzogin geht auf und ab, in heftiger Bewegung. Man hört aus weiter Ferne Gornfignale.)

Herzogin (tauschend). Das ist Schlachtruf. Sie sind anseinander. Bauer, rührt sich in Deinem Junern nichts bei diesen Rlängen? Sagt Dir keine Stimme: das hätt' ich vershüten können?

5 Lange. Nein, Fran Herzogin. Denn was ich an Herzog Bugslaff gethan habe, wenig ist es man, aber Gott sei Dank, ich kann es verantworten in meiner Sterbestunde. Seht, Hans Lange ist man ein Baner und weiß von Staatsgeschäften soviel wie sein Hospmud. Aber ich habe selbst 10 eine Mutter, Fran Herzogin, und wie ich jung war, hatt' ich auch einen harten Kopf und sie eine harte Hand, und sie hat wich nicht schlecht kurgust wenn sie ihre Laune hatte. Ich

mich nicht schlecht kuranzt, wenn sie ihre Laune hatte. Ich weiß also wohl, was sich ein Sohn von seiner Mutter gestallen lassen muß, aber auch, was er sich nicht muß gefallen 15 lassen, und das kann ich Euch heilig zuschwören, Frau Herzgogin: wenn ich von meiner Mutter so gehalten worden wäre,

wie unser Junker von Euch, will sagen von Herrn von Massow, — Gott verzeih' mir die Sünde, gehängt hätt' ich mich oben am Dachfürst, daß ich mit den Beinen gerade 20 Muttern vors Fenster zu baumeln gekommen wäre! Na und

da wäre sie denn wohl ein bischen in sich gegangen.

Herzogin (sieht tief nachdenttich still). Ich habe ihn mehr als einmal zu mir zurückzuziehen versucht. Er ist nur noch ferner geblieben.

25 Lange. Weil er gewußt hat, daß der Tückebold, der Massow, hinter der Thür stand, wenn der Sohn gegen die Mutter sein Herz ausschütten wollte.

Herzogin. Ich verbiete biese Sprache gegen meinen treuesten Diener, ohne den ich noch in der Haft zu Gollnow 30 säße.

Lange. Ober Euch längst mit Eurem durchlauchtigen Eheherrn ausgesöhnt hättet. (Bause Neue Hornstnate, naber.)

Herzogin. Die Toten ruhen. O mein Gott, hilf ben Lebenden, daß sie zur Ruhe kommen! (In wachsender Aufregung.) Bauer, noch einmal, seinet= und meinetwegen eile hinaus, sprich, rate, bringe ihm meinen Willen. — Der Dank einer Fürstin, einer Mutter, einer tiefgebeugten Fran wird Dir's vergelten!

Lange. Ich mische mich nicht in Staatsgeschichten. Nee, Ihr werdet das schon alleine besorgen.

Bergogin. Co gebe wenigstens mit mir.

10 Lange. Na benn in Gottes Namen!

(Indem fie eine Bewegung nach ber Thur fin machen, ertont unten im hof eine belle Faufare.)

Lange. Was haben sie benn da unten wieder zu blasen?

## Vierte Szene.

15 Borige. henning (tritt ein, einen großen Morgenstern in ber Faust).

Benning. Bauer, habt Ihr's wohl gehört?

Lange. Bas gibt's, Benning?

Herzogin. Was hat sich zugetragen? Kommst Du aus bem Kelbe?

- 20 Henning. Nee, Frau Herzogin, soweit war ich noch gar nicht. Denn wie ich mit dem Beit Klinker die Treppe himmtergehe, kriege ich ein zweihändiges Schwert zu packen, und Beit sagt, das ist nichts für Bauern, und gibt mir den Morgenstern da in die Fäuste, und ich will eben damit zum
- 25 Hofthor hinaus, da ist branken ein großer Auflauf von der Bürgerschaft, und sie sagen, der Massow wär' mit unserm Junker aneinander gewesen, und es hätte schon schlimm aussgesehen sür Bugslaffen, aber auf einmal wäre der Herr von Krokow und der Dewitz aus dem Stadtwald vorgebrochen,
- 30 und sie wären dem Hosmarschall aufs Leder gestiegen und hätten ihm so zugesetzt, daß er noch froh sein mußte, das

freie Feld zu gewinnen. Aber wie die Rügenwalder merkten, daß unser Junker obenauf ist — (neue Fansare). — Da hört Ihr's wieder; sie haben ihm die Thore sperrangelweit aufsgemacht und ihn als ihren Landesherrn hereingenötigt, und 5 ob er sich lange hat nötigen lassen — (Buruf draußen im Hof:) Hoch unser Herzog! Hoch Bugslass!

Lange (ans Fenker eitend). Bugslaff! Tenfelsjunker! Na Gott sei Dank, daß Du da bist! Wie er zu Pserde sitzt! Das hat er in Lanzke gelernt. Und mein Bornebock spitzt die 10 Ohren wie nicht klug. Ja, die Trompeten, Borneböckhen, das klingt anders als unserm Kuhhirten sein altes Horn. — Fran Herzogin, Ihr kommt doch mit?

Herzogin (zaudernd). Wie soll ich ihm jetzt gegenüberstreten?

15 (Bugstaffs Stimme im Gang draußen.) Wo habt ihr ihn? Wo habt ihr meinen Bater Lange hingeschleppt?

Lange. Da kommt er wahrhaftig schon angestiefelt. Nun sag's ihm nur recht wie seine gute Frau Mutter —

# Fünfte Szene.

20 Borige. Bugslaff (in Waffenruftung, mit Gefolge, erscheint an der Schwelle). Bugslaff. Bo stedt mein alter — ha, was seh' ich!

Lange. Guten Tag, Bugslaff! Das ist schön, daß Du kommst, Du hast auch jüngere Beine. Na, nu gib der Frau 25 Mutter die Hand, Junker, und damit gut, und vergeben und vergessen, wie's unter Christenmenschen —

Bugelaff (tritt ins Gemach und wintt Henning, sich zu entfernen. Das Gefolge bleibt im Borsaat). Still, Bater Lange! Verschwende Deinen Atem nicht müßig. Ich kenne meine Pflicht.

30 Lange. Um so besser, Bugslaff. So wirst Du Deine Fran Mutter — Bugslaff. Hab' ich eine Mutter? Hatt' ich eine?

Bergogin. Mein Sohn -

Bugslaff. Schließt eine Mutter ihrem Sohne das Thor der Stadt, daß er's mit stürmender Hand aufbrechen 5 muß, durch einen Wall von Feinden sich den Weg zu bahnen in sein Mutterhauß?

herzogin. Bugslaff -

Bugslaff. Genug, Frau Mutter! Ich klage Euch nicht an. Aber ein Toter und — ein Lebender stehen zwischen 10 uns, und darum ersuche ich Euch hinwegzuziehen und Euren Witwensitz jenseits der Grenzen Pommerns zu wählen, wo immer es Euch und Herrn von Massow beliebt. Eure Dieners schaft soll Euch folgen und von König Erichs Schatz keines Hellers Wert zurückbleiben. Und so geseit Euch Gott!

15 Herzogin (auf die Bant fintend). Berbannt! Bon meinem Sohn!

Lange. Na höre, Bugslaff, das ist mir benn doch zu toll. Geh hin und gib Deiner Mutter die Hand und sage, daß es Dir leid thut, all das dumme Zeug geredet zu haben:

20 Bugslaff. Alter, ich weiß, was ich sage, und bei meinem Herzogseide —

Lange. Dho, Junker, bläft der Wind daher? Jit Euch der Herzog so geschwind in die Krone gefahren, daß Ihr meint, jedes Wort, was Ihr sagt, sei pures Gold und ein 25 alter Bauer müsse das Maul halten? Na, deun werd' ich's ja wohl halten müssen!

Bugslaff (heftig). Bater Lange!

Lange. Es hat sich ausgevatert. Ich würde mir die Augen aus'm Kopf schämen, wenn ich einen leiblichen Sohn 30 großgezogen hätte, und der führte sich so auf!

## Sedifte Szene.

Borige. Puttammer, Dewis, Arotow und andere Chelleute (treten ein).

Putkammer. Sputet Guch, Herzog, und setzt Guch zu 5 Pferde. Sie warten drauf in der ganzen Stadt, ihren jungen Herrn zu sehn.

Krokow (nachtemmend). Ich sage Euch, Junker, Ihr werbet Augen machen. Wie auf einen Zauberschlag alle Häuser voll Kränze und Fahnen und der Kat in Amtsröcken —

10 Bugslaff. Ich will sogleich ben Umritt halten, werte Herren, (zu Lange herantretent) und Du, Bater Lange, reitest neben mir, damit alle Welt sieht —

Lange. Ich?

Edellenten.)

Bug slaff. Du wirst mir diesen Tag nicht verderben.

Lange. Mitreiten? Ich? Sollen die Rügenwalder mit Fingern auf mich zeigen: Das ist der, von dem unser junger Herzog gesernt hat, wie man mit seiner Frau Mutter umgeht? — In die Erde müßt' ich sinken, wenn die Schande auf mein graues Haar käme. Und wenn's niemand sagte — hier drinnen sitzt was, das schriee über alle Trompeten und Vivats weg: Du reitest neben einem schlechten Sohn, und darum bist Du selber ein schlechter Kerl! (Murren unter den

Krokow. Ich sag' Euch ab, Junker, wenn Ihr biesen 25 Tollen noch länger rasen laßt!

Bugslaff (seine Anfregung plöplich bemeisternd). Genug! Ich will ihm zeigen, daß ich in seiner Schule etwas gelernt habe und mich besser zu beherrschen weiß, als er, und wenn er vergißt, was er seinem Landesherrn schuldig ist, ich wenigstens 30 will bessen eingedeut sein, was ich ihm verdanke. Folgt mir, ihr Herren! (Wendet sich nach der Thür.)

## Siebente Szene.

Borige. Gertrub, von Dörte hereingeführt.

Bugslaff. Sich da, die Großmutter!

Gertrud. Ja, da bin ich, Junker. Ich habe draußen 5 keine Ruhe gehabt, habe mal nachsehn wollen, was sie mit meinem Hänsken angefangen haben. Na, Gott sei gelobt und gepriesen! da steht er ja und hat seinen dicken Kopf noch auf den Schultern. (Gebt zu ihm bin, sieht ihn scharf an.) Guten Tag, mein Sohn! Aber was ist mir denn das? Warum machst

10 Du benn ein Gesicht, Hänsken, wie die Katz', wenn's donnert? Lange (unwirsch). D Mutterken, ich habe einen Denkzettel gekriegt auf meine alten Tage und ihn obendrein gehörig verdient. Unser gnädigster Herr Herzog und Landesvater — (pricht leise zu ihr, beutet babei auf die Berzogin).

15 Bugslaff. Großnutter — (sich zu den Edesteuten wendend) Ich ersuch' ench, ihr Herren, vorauszugehen — ich habe noch ein Wort mit dieser alten Frau — (die Edesteute ab)

Dörte. Herrgott, die Frau Herzogin — sie liegt in der Ohnmacht! (Cäuft zu ihr hin, kniet bei ihr, sucht sie wieder zu sich zu bringen.)

20 Bugslaff (zur Großmutter hintretend). Ich muß Euch noch danken, Großmutter. Guer Segen hat gute Frucht getragen und mir zum Siege verholfen.

Gertrub. Bas fagt ber Junker, mein Sohn? Lange. Daß Guer Segen ihm geholfen hat, Mutter.

25 Gertrub. Mein Segen? Nec, Junker, damit ist es nichts; dem wer sich so aufführt, wie Du, dem könnten alle Päpste die Hände auflegen, Segen ist da doch nicht dabei.

Lange. Aber, Mutter! Ihr sprecht mit unserm Landesherrn.

30 Gertrub. Hit mir all eins, ich sage, was ich benke, und die Landesherren sind auch Menschenkinder, die nicht auf den Bäumen wachsen, sondern von ihrer Mutter unter Schmerzen

geboren werden, und darum sollen sie so gut wie andere Menschen ihre Mutter ehren, auf daß es ihnen wohlgehe und sie lange leben auf Erden.

Bugslaff. Großmutter, wenn Ihr wüßtet -

5 Gertrud. Von ihrem einzigen Sohn aus dem Lande gejagt! Ei ei! Sie hat ihn wohl nicht immer zu nehmen gewußt, aber wenn mein Hänsken so mit mir hätte umspringen wollen, da wäre ich längst unter der Erde. Denn ich habe auch meine Nücken gehabt, zumal wie ich noch jünger und 10 hitziger war, und nachher hat es mir selber leid gethan. Aber wenn mich mein Hänsken vor die Thür gesetzt hätte oder aus Lanzke weggeschickt — nee, da wäre ich ja lieber ins Wasser gegangen, als nur eine Stunde die Schande übersleben. — Was sagt der Junker, mein Sohn?

15 Lange. Er fagt nichts, Mutterken.

Bugslaff. Nein, Ihr müßt mich hören, Großmutter, Ihr müßt wissen, daß es nichts Leichtes war, was mein Herz verstockt und versteinert hat! (Die Herzogin, von Börte unterstützt, erhebt den Kopf langsam, ichlägt die Augen auf, horcht auf Bugslaffs Worte.)

20 Es sind noch keine drei Monde, da ging ich an dem Saal vorbei, wo die Herren saßen und zechten, und hörte, wie sie den Namen meiner Mutter in Unehren nannten, und wie Herr von Krokow sagte: Schweigt, oder redet leiser, daß es dem armen Jungen, dem Bugslaff, nicht mal zu Ohren 25 kommt; denn was kann der dafür, daß seine Mutter — einen Massow lieber hat, als ihren eignen Mann!

Bergogin. D Gott!

Bugslaff. Und nicht mein Schwert ziehen können, Rechenschaft zu fordern; denn ich war waffenlos und ein ver= 30 achteter Knabe! Aber freilich — was hätt' es geholfen? Kann ein Schwerthieb die Wahrheit zum Schweigen bringen?

Bergogin (fich erhebend). Die Wahrheit? D mein Sohn -

Bugslaff (zusammensahrend, wendet sich ab). Sie hat es gehört!

Herzogin. Ja, ich hab' es gehört, welch eine Lüge sich zwischen Mutter und Sohn gedrängt und sein Herz ihr 5 entfremdet hat. D mein Sohn, ich habe mich schwer an Dir vergangen. Aber was ich auch gesehlt — nicht aus kalkem Herzen ist es geschehen, und jene Schuld, deren Du mich so eben geziehen — der Gott, der meine einsamen Witwensthränen kennt —

# Achte Szene.

10

Borige. Maffow (in Feffetn hereingeführt). Der Burgermeister Rtaus Barnim an ber Spipe bewaffneter Burger.

Alaus. Mein gnädigster Herzog, da bringen wir Euch einen Gefangenen, mit dem wir uns einen guten Dank von 15 Euch zu verdienen hoffen. Daß der Herr ungern kommt, seht Ihr an seinen Wunden. Lieber tot als lebend wollt' er vor Euer Angesicht —

Bugslaff (verwirrt). Meine Lieben und Getreuen — Herzogin (seierlich). Das ist Gottes Gnad' und Ges 20 rechtigkeit, die einen Zeugen sendet einer schwer verleumdeten Frau. Herr von Massow —

Massow. Spart Euer Beileid, Frau Herzogin, und laßt den Rebellen, da er besiegt worden, zum Tode abführen, als hättet Ihr ihn nie gekannt, nie seiner Dienste bedurft. 25 Es ist unbequem, einen Glänbiger am Leben zu wissen, dem man viel schuldig geworden, und darum —

Herzogin. Was bin ich Euch schuldig geworden? Welches Recht hab' ich Euch eingeräumt, das ich nicht zurücksziehen könnte, sobald es mir beliebt? Ich habe Euch Freund 30 genannt, weil ich in Euch einen trenen Diener zu besitzen glaubte, der mein Bestes wollte. Ich habe diesen Frrtum schwer gebüßt. Aber einer anderen Verirrung, die mein Los für immer an das Eure knüpste, kann nur die ehrstosesche Serleumdung mich zeihen, und so fordere ich von Euch, der Ihr vielseicht bald vor dem Throne des ewigen Richters stehen werdet: gebt der Wahrheit die Ehre und bei Eurer 5 Seclen Seligkeit sagt, was ich Euch erwidert habe, als Ihr in einer verwegenen Stunde Euch vermaßt, um meine Liebe zu werben.

Massow (finster). Daß Ihr mich wie einen Dieb an Händen und Füßen gebunden zu Eurem Gemahl schicken würdet, 10 wenn ich noch einmal mich unterstünde, in meiner Fürstin das Weib zu sehen.

Herzogin. Ich bank Euch, Massow. Und nun vergeb' Euch Gott, wie ich es thue; wir werden uns niemals wiederschen. Guer Geschick empsehle ich der Gnade Eures Landesherrn. Ich selbst — ich habe nichts mehr zu bitten, als daß man mein vergessen möge, wenn ich bald in der Fremde meinen Tagen ein Ziel sinde. (Drückt ihr Tuch vor die Augen, wendet sich zum Abgehen.)

Bugslaff. Mutter — o Gott! Nein, bleibt und hört 20 meinen Willen. Ihr, Herr von Massow, seib frei zu gehen, wohin es Euch beliebt. Ich will diesen Freudentag, der so viel Herdes vergütet, nicht mit einem Blutgericht beslecken. (Auf seinen Wint werden Massow die Fessen abgenommen.) Geht mit Gott und tragt Sorge mir nie wieder zu begegnen. (Massow ab.) Du aber, Vater Lange, wirst Du es mir noch abschlagen, an meiner linken Seite den Umritt durch die Stadt zu halten, wenn zu meiner rechten — meine Mutter reitet?

Lange. D mein gnädigfter Herzog -

Bugslaff (sur Bersogin). Und Ihr Mutter, wollt Ihr 30 bem Manne jest die Stelle an Eurem Herzen gönnen, nach ber ber Anabe sich so heiß gesehnt hat? herzogin. Mein Sohn — mein Glück und Stolz — (will vor ihm tnieen, er halt fie zuruch)

Bugslaff. Nicht asso! Wir haben alle erst in strenger Zucht lernen müssen, was not thut, und da steht der, von dem 5 ich das meiste gelernt habe. Und nun, Großmutter, seid auch Ihr mir wieder gut?

Gertrud. Was sagt der Junker, mein Sohn? Lange. Ob Ihr ihm noch bose seid, Großmutter? Gertrud (Bugstaff die Sand hinhaltend). I, dem soll auch 10 wohl einer bose sein!

(Vorhang fällt.)

### NOTES.

#### Page 17.

I. cinen Brief in der Hand: the elliptical accusative, very common in German, governed by a present participle, such as 'habend' or 'haltend', which is to be supplied. This construction is also frequently used with a past participle: e. g. in Schillers Bürgschaft:

"Da finkt er ans Ufer und weint und fleht, Die hande jum Zeus erhoben."

6. Geh zu Herrn E: Zu when expressing motion is used only with names of living beings, nach with places. Zu with names of places means 'at.' e. g. zu Paris, zu Hause. II. zusammenfährt: starts, shudders. I8. einen entbieten or entbieten lassen = 'to summon'. 21. sich abgemüßigt: has found leisure. — meiner, the longer form of the genitive of ich, came into general use in the 17th century; the original form mein is rarely used now. 24. führen zu lernen: besides the auxiliaries of mood, the verbs heißen, helsen, sehen, hören, lehren, lernen take the infinitive without zu. 28. einem etwas ausinnen, to ask or require anything of any one, often with the notion of doing so wrongfully.

#### Page 18.

1. heischet: 'desired, asked', heischen stands for eischen. The has been prefixed through the influence of heißen. In Old High German it is eiskôn and is the same word as 'ask'. — 4. etwas geht mich au: something concerns me. 8. ihm büntten:

subj. imperfect. More correct would be ihm or ihn deuchten. Mich dünkt, mich deuchte = methinks, methought. Till the end of the last century the accusative was more common than the dative with this verb. — 9. als er sich's merken lassen for hat merken lassen 'than he has cared to let people notice'. 10. des Glandens: 'in the belief that he should be able to'... 32. Jähzern 'sudden anger'. The older form is Gähzern; the irregular change of initial g to j is probably due to the influence of 'jagen'.

#### Page 19.

4. Tieß es ihn entgelten' i. e. ließ ihn es entgelten 'made him suffer for it'. When two pronouns meet, the shortest is regularly placed first. 8. sich fühlen is used absolutely in the sense of 'to have a lively sense of one's own importance or dignity'. mehr: adverb. 32. einen gewähren lassen: means, 'to let any one do as he pleases'. gewähren in this phrase is used intransitively. mehr is here an adverb, not the object.

#### Page 20.

2. Sofieren: 'flattery'. The original meaning was 'to perform such services as are required at court'. It is also used in the sense of: 'to pay court to', 'to woo'. — 10. Mond is rarely used except in poetry for Monat. 12. träumerijch-verjchloffen lit. 'dreamily reserved'. 17. 'Only to the country, to a place in the immediate neighbourhood'. 21, drei Stunden: the Germans regularly express distances by hours. A Stunde is equal to about 3 English miles, the average distance walked in an hour. — 24. Wirtschaft: 'he manages a large farm'. The primary meaning of Wirtschaft is management, economy, either rural or domestic. Hence it comes to mean 'farm', or 'inn', 'public-house'. — 25. eigener Mann or Leibeigener a vassal or bondman under the feudal system. Junfer a young nobleman, from jung and Herr. Since the 16th century, when its connexion with Herr was forgotten, the word has followed the strong declension.

#### Page 21.

I. ungeichsacht (lit. = aus ber Art geschlagen,); coarse fellow, clod-hopper; an old past participle, connected with Geschlecht,

104 NOTES.

meaning 'of low origin'. — plump: clumsy, rude. 10. Sinterpommeru: 'Further Pomerania'. 18. In = ei nun, je nun, 'well'. 'so so sa sa familiar phrase expressive of mediocrity = 'pretty well'. 25. einem auf die Finger sehen: to keep an eye on any one. 25. ich sage ja nichts: mind (ja), I am not saying anything. — 27. in den Jahren: of such an age; i. e. I am no longer young enough for it. 29. sith sest to be moved from his morning dram'. Summen means a large drinking goblet. 31. Euch: ethical dative: 'have you had a look at'? Marti = Jahrmarti: 'annual fair'.

#### Page 22.

1. justement, pronounced as a German word, is frequently used in colloquial German for gerade. 2. Sans Burft lit. Jack Sausage was the name given to the clown in comedies of the 16th century. The word Burit was added to describe a clumsy looking person, whose figure resembles a sausage. Popular wit was fond of associating clowns with some national characteristic food cp, English: Jack Pudding, and French: Jean Potage. It soon came to be written as one word and to be used as a simple appellative. 14. Rrähenfüße 'pot-hooks'; lit. crows' feet. Eselshaut, a kind of parchment, also called Efelofell. 16. Serrten: 'ken', English 'kin' is a Low German diminutive suffix, adopted by modern German in the form of then, which has almost driven out the genuine High German lein. 17. muffig: 'mouldy, musty'. Bogge provincialism for Frosch 'frog' or Kröte 'toad'. - 22. Das ware? 'and what might that be'? 23. Caufen. The German language has a different set of words for 'mouth', 'to eat', 'to drink' with reference to men and to animals respectively. Mund, effen, trinten are used of men; Maul, fressen, saufen of animals. The latter three are only applied to men by way of reproach or to convey the idea of excess. - 26. fein Lebtag shortened for feines Lebens Tage (Lebtage) 'as long as he lives'. 30. Jürgen is a popular corruption of Georg. 31. aufgehoben 'looked after' 'taken care of'.

### Page 23.

3. auf bem Solzweg: 'there you are mistaken'. This is a proverbial expression for 'to be on the wrong track', because a Solzweg is a road in a wood, which leads nowhere. 14. sin

einen Markt zu kaufen: 'to buy himself something in the market'. Markt is here used in the unusual sense of 'market ware'. 20. alle zuscharf macht schartig: is a proverbial expression meaning 'too much severity does no good'. schartig signifies 'notched' or 'jagged' applied to any instrument with a keen edge. 25. authuu: 'you will not subject me to the indignity'.

#### Page 24.

9. täppisch 'awkward', 'stupid'. 10. 'wrest the advantage from me'. Heft in this and other figurative phrases is used in the sense of 'hilt or handle' of a sword, or other weapon. 26. jetter Boden 2c. the nominatives are loosely strung on to the first clause, in the sense of da ist setter Boden 2c. 31. cinen ganzen Schessel klüger: this usage is analogous to the accusative of measure with such verbs as gesten.

#### Page 25.

3. Edyoffünde 'pet sin', Schoß 'lap' is used in the sense of Lieblings—. 6. an den Poden gestorben: 'died of small-pox'. an is used with sterben in connection with diseases, vor with other natural causes, e. g. vor Hunger sterben. 11. all siedzig. all is used adverbially — 'quite'. 13. ans den Hals colloq. for aus dem Hals. 'I have the weight of 50 years on my shoulders'. na, colloq. for nun 'well'. 24. Schraubstof: 'screw-vice'. man is a Low German word meaning 'only' 'just'. 'that human nature can but ill put up with'. 29. 'Was zum Henser' 'what the deuce'; Henser lit. hangman, is one of the many euphemistic terms in German for the devil. 31. scibsisher: 'tolerable'; gäbe ab: 'would make'.

#### Page 26.

4. mit to be taken with da. nee, colloquial for nein. 5. Schoff und Behnten: 'taxes and tithes'. 6. Haberfukuf jocular distortion of Habackuck. 17. widern: disgust.

#### Page 27.

3. Bärenhänter 'a lubber'; from the phrase auf der Bärens haut liegen = 'to be idle'. 4. der nicht drei zählen kann = 'a thorough simpleton'. 6. so recht: 'exactly'; 'niemalen' formerly not uncommonly used for niemals. It is a dative plural form. 9. obens

hinand: a familiar expression for slighty', sthoughtless', sharum-scarum'. 9. Muste: swhim, fancy'. 10. Ded Gnten zu viel: seven if it came to be too much of a good thing'. 21. einschlagen: to give one's hand in token of agreement. 26. Dörte short for Dorothea. 29. Wir stehen Dir: swe will be responsible to you for'.

#### Page 28.

1. noch einen Riegel vorschieben: 'put another obstacle in the way'. Riegel lit. 'bolt' or 'bar'. 6. brei Käse hoch: a common phrase to express very short stature: 'when he was no more than a foot high'. 14. Thunichtgut more usually Taugenichts. 15. man erzählt sich: the restexive is very frequently used for the reciprocal pronoun einander. 16. verkommen: 'to sink in the social scale, to degenerate'; verbubanzt 'to grow coarse', a word apparently coined from verbuben, meaning much the same as verbauern. 19. It would be just the thing for her! was colloq. for etwas. 29. sch' Dir's am G. an: 'I see it by your face'. brein geben: submit to it.

#### Page 29.

5. Henoch: Enoch. 8. seine Gestrengen: 'his worship', 'his Lordship'. 16. halten zu Gnaden = halten Sie es mir zu Gnaden: 'do not take it amiss', a phrase used by inferiors to their superiors. — 26. mir nicht unterstehen: 'I durst not take upon myself, presume'. — 30. an diesem Mann seiner Bude is a common colloquialism for an dieses Mannes Bude, an der Bude dieses Mannes.

#### Page 30.

6. fo was often used relatively in older German. cp. the similar use of 'as' in English in 'handsome is as handsome does'. — 6. In die Augen stechen: to catch the eye. — 9. tommt mir selbst auf 2c.: 'costs myself thirteen Imperial thalers'. — 14. Aufgun und Gebahren: 'guise and behaviour'. — 16. Schnapphahn: a footpad. — 17. Warthelser: one who assists the shopkeepers in packing and unpacking their wares, a 'packer'. — 16. Langsinger: a jocular name for a pickpocket. — 17. macht: 'plays the part of'. — 17. Nbsat: 'sale': 'and sees that the wares sell'. —

20. Judem so: 'at that very moment'. — 23. fuöchesu: to play at dice made of Knochen, bones. — 31. schon gut: 'all right'.

#### Page 31.

3. Exerinfel now means only 'noise, tumult'. — 4. Botteletier: the shaggy beast. — 5. Sopjer: hop. — 9. geblieben: 'what has become of'. — 9. In lively narrative the verb of motion is often left out, here: laufe, eile. — 12. fall' ihm in ben Arm: 'seize him by the arm'. — 14. cr, night faul: a common phrase in rapid narration, the verb substantive being omitted: — 'without losing time'. — 15. Mans: Old H. G. mus (mouse), then muscle, generally in the arm or leg; also muscle on the thumb, as here. (Latin musculus). — 19. bleiben lane: to forbear. — 24. Sciliahen: 'to bargain, haggle', from feil 'for sale'.

#### Page 32.

17. Ianditreichenden Schelmen: 'vagabond rogue of a'. Schelm follows either the strong or the weak declension. — 21. ung gcjänertes: 'unleavened'; Sauerteig is leaven. — 23. an ihn los geworden: got rid of, i. e. sold to him. los werden generally takes the acc., less commonly the gen. — 26. voundeu adverb, rarely used for nötig, 'necessary'. — 29. Jüd: Jewish pronunciation of Jude. — 31. und wenn's ciu räudiger J. 2c.: 'even if it had to be a mangy Jew'. — Notice the order of the words in the Jewish dialect; the adverbs come after the infinitive, the auxiliary verb is not placed at the end in subordinate clauses, and the accusative is used for the dative.

#### Page 33.

8. gehandelt um: 'bargained for'. — 13. in seine Gedausen: engrossed in his thoughts. — 15. mein, interjection, expressive of surprise, or doubt, probably elliptical for: mein Gott; it is explained by some as = ich meine. — 19. daß Tu Tich 2c.: that you should have dared, presumed. — 21. gedeust for gedacht. — 25. was mach ich mir aus'n Tauzbär: for aus einem Tauzbären: 'what do I care for'. — 26. einen Bären anbinden: 'to run up debts with anyone'. — 28. kust so vor sich hin: 'and looks straight in front of him, you know' (so). — 30. suchtes: to brandish.

#### Page 34.

4. zustoßen: to give a thrust. — 12. note that Christ is Christian, Christian, Christian is Christ. — 19. Schmerzensgeld: compensation for injury, damages. — 23. dasern: for the more usual wosern, in case that. — 26. Abbitte leisten: apologize to.

#### Page 35.

15. 'rumftoßen lassen: colloquial for herumstoßen: 'let himself be knocked about'. — 16. nichts für ungut: 'I beg your honour's pardon'; elliptical for nehmt nichts für ungut; ungut — übel, 'amiss'. — 21. läßt schon besser au: 'begins (schon) to look better'.

#### Page 36.

3. schlechter Bauer: a plain, simple peasant. Schlecht schlicht, originally meant straight, honest (cp. the phrase schlecht und recht); then 'simple', 'foolish', and finally 'bad'! faun und vermag: tautological for the sake of emphasis: 'can possibly do'. — 9. der zu mir gestanden wäre: 'to take my part'. Relative clauses dependent on negatives such as niemand, keiner, are regularly put in the subjunctive, because they contain a supposition. — 15. Anskommen: 'it cannot be easy to get on with him'. — 30. Bruchwald: wood which grows in marshes or moors (Bruch). Cp Engl. brook. — 30. Roppel Pferde: team of horses. Roppel applied to dogs means two tied together by a leash, but to horses, an indefinite number in a row attached to one another, (from Fr. couple, late Lat. copula).

#### Page 37.

1. zureiten: 'break in'. — 2. unangeschen: — abgesehen dar von, daß: 'to say nothing of, apart from, its swarming'. — 18. Lust aus: 'desire for' like Hossimung aus. — 25. F. seten — geben: 'there would be'. — 29. nicht danach treibt: 'do not behave as if you were', es treiben: to carry on. — 31. aus dem Leim gehen (Leim glue; lit. to slat out): 'go to ruin'; metaphor from woodwork going to pieces. — 32. seinen über mir: 'no one above me, higher than me'.

#### Page 38.

2. über mich lasse: 'allow to get the upper hand of me'. — 5. was Menschliches: anything human, any human weakness (often used for 'death'). — 6. Ginem den Kopf zurechtsesen: to set one's head to rights, to bring to reason. — 8. Hand und Fuß: more usually Hünde und Füße, an idiomatic phrase — 'is to the point, to the purpose'. — 13. unserm Kaiser sein Thronsolger cp. note on p. 29, line 30. — 17. da hat's noch 2c.: 'But there are other disticulties in the way besides'. The ordinary phrase is: die Sache hat einen Haten: 'there is a hitch in the matter'. — 19. Zulangen: 'to help oneself' at meals; lit. 'to reach out' to get anything. — 20. gleichviel ob: 'no matter whether he be'. — 31. Um Ende — 'after all'.

#### Page 39.

3. am Ende fommit: 'you may end by getting'. — 4. 'au3 dem Regen in die Transe' proverd: 'out of the frying-pan into the fire'. Transe: lit. the water dropping from the eaves. It may be either in die Transe or unter die Transe. — 8. Bancentost: Kost should he distinguished from Speise, which means a particular kind of 'sood', while Kost signifies fare, habitual food, hence commonly used in the sense of diet, board (Rostanger, boarder). — 17. Ethiag ein: 'give me your hand on it'. — 25. adjes: frequently used among the lower classes for 'adieu' the ordinary German expression for good bye. — 29. dabei bleibt: 'the matter is settled'.

#### Page 40.

3. sid) nicht kehren an eine Sache: not to care about a thing; originally used of persons, 'not to turn to' i. e. to be turned away from, neglect, not care for. — 3. den Tensel: this word is often used in the sense of a strong negative = nothing whatever (cp. the devil a bit). — 10. dahinten behind, rarely used except with bleiben, lassen, and sein, in the metaphorical sense. — 13. Die 3n Sanse: 'the people at home'. — 26. Trish: adverb, used in exhortations = Latin age, agite: 'come, help yoursels'. — 27. Leibstoch: head-cook. Leib is often used at the beginning of compounds = body of a prince, as in Leibsarde. — 28. das Gien: das is emphatic, referring to Erbsen and Speck, 'such fare as that'. — 29. in den saucrn Apsel beißen, an idiom generally em-

ployed in the figurative sense = 'to do something disagreeable, to swallow a bitter pill'; its use in the literal sense here has a humourous effect.

#### Page 41.

2. Gine gute Klinge ichlagen, to be a good fencer, is used figuratively in North German, in the sense of 'to be a great eater'. - 4. Gin Bfundner zwanzig: dialectic for: zwanzig Bfund schwerer. Pfundner a pound weight, seems to be formed from Bfund (late Lat. pondum) on the analogy of Bentner, a hundredweight (Lat. centum). The numeral is placed after the noun as in 'ein Stücker 6 bis 7' (cp. p. 43, line 16). Pfundner and Stücker are both nominatives plural; being treated as units with numerals, they take the singular neuter article, like the English 'a good two miles'. - 9. Daufgebet: 'grace'. - 15. das Rreng ichlagen or maden: to make the sign of the cross. - 22. gefegnete Mahl= seit: the regular greeting in Germany before and after meals, often shortened to Mahlzeit. The whole phrase would be: ich wünsche Dir eine gesegnete Mahlzeit. - 24. brofen, generally brusen, bruseln, Engl. drowse, 'to fall asleep gradually, to take a nap. bastelnb: 'fumbling with, handling'. - 27. Sputet Gud: 'make haste', (Engl. to speed). - 28. Wendisch from Wenden, the Wends, a Slavonic tribe formerly inhabiting the eastern regions of Germany. Their nationality still survives in parts, their language still being spoken by upwards of 100000 souls. - 29. Wechselfieber: as lazy as intermittent fever: 'to-morrow, if not to-day'; but is used in a general sense = it or they. - 32. Trug Junge: was with young. - 32. Bruch: 'moor'.

#### Page 42.

1. Bu Mittag geläutet: 'the dinner-bell rang'. — 3. Fährte, track, originally the plural of Jahrt, has become a singular, as Thrane and Zähre, a tear, orig. plurals of Thran, Zaher. — 7. Mutterstute: brood mare. — 10. einbrosen lit. to break bread into, often used siguratively, as here: 'what kind of brew I have in store for her consinement' (Bothen). — 22. hafer is the usual form in literary German, but Haber is older. — 27. hürde: generally used of 'sheep-folds, sheep-pens'. — 31. burthzottesn: trot through (Engl. toddle).

#### Page 43.

9. bei der Stange (or Klinge) bleiben: to keep to the point. — 13. Feierabend: 'time to rest' (Feier, Lat. feriae (1) rest from (after) work, (2) holiday, feast,); the word originally meant 'the evening before, the eve of, a holiday; then, generally, the cessation of work in the evening, evening rest. — 14. mit d. Scufer zugehen: 'the devil must have a hand in it'; lit. 'it must go on with the devil'. Racter: bitch. — 16. cin Stücker fechs bis sieben: 'about 6 or 7 head'. Stücker is the plural of Stuck (not Stück): a piece, a head (cp. note on Pfundner p. 41, line 4). — 26. sich dumm anstellen: 'to feign, make a show of, stupidity'. — 26. beis leibe nicht: on no account: lit. 'not on your life'.

#### Page 44.

7. Mit Sant und Saar = ganz und gar: 'completely'. Many double expressions like this, chiefly preserved in legal phrases, have come down from the old alliterative period of German poetry, which was anterior to the introduction of rhyme with Christianity at the end of the 8th century. - 7. Serzogspuppe: puppet of a duke. - 10. Ser for Sere: hag. - 10. wer: colloq. for 'jemand'. - 11. Simmelfreuziaframent: one of the compound imprecations in which German is so rich; a good example of a long one is: Alle Belt-Rreug-Mohren-taufend-Simmel-Stern- und Granaten-Saframent. - 13. proj't collog. pronunciation of profit (from Lat, prosum), = 'good health', said in Germany to a person after he sneezes, or in drinking to him. - 17. madit fid) 311 ichaffen: 'busies herself with'. - 26. Murrfopf: grumbler; Ropf is often used at the end of compounds (chief part for the whole body) conveying reproach, for 'fellow'; cp. blockhead = Dumm: fopf, Schafskopf. - 28. fich alles gefallen laffen: to put up with everything. — 30. nadjącrabe = nadj und nadj, endlich.

#### Page 45.

2. Not Gottes: death agony; 'as if you were at the last gasp'. Gottes is here used, as frequently in compounds, to express something extreme, e. g. gottesarm, extremely poor. — 5. seiner Bege: also seines Beges, adverbial gen., which is very common with Beg: geraden Beges, feineswegs 2c. — 6. d. Herrgott einen guten M. sein sassen; an idiom meaning 'to accept matters as they are', 'take things as they come' (easy). —

11. Dummer Schnack = dummes Zeug, Unfinn, 'stuff and nonsense'; Schnack, a Low German word, means 'tattle'. — 14. Will's da hinaus: 'thats what you're after, driving at'. — 24. Mannsstente, vulgar collective term = males; cp. Frauensseute p. 43. — 24. Karnicks, 'rabbit', the same word as the ordinary deminutive name Kaninchen, both being derived from the Latin caniculus. — 30. Dirne: (serving girl); now vulgar for any female. Frösen dialectic for Fräusein: young lady.

#### Page 46.

5. in d. Arone gefahren: turned your head; Arone = Ropf. —
9. guten Weg bieten: 'to bid godspeed'. — 13. spürnäsig: 'serreting', adjective formed from Epürnase: good nose for tracking. —
14. Hansfreuz: domestic cross. — 16. sich abnehmen: to take note. — 14. nun gerade: 'now more then ever'. — 15. schlecht bei dir ansommt: 'such behaviour on his part will meet with a poor reception from you'. — 21. d. Aopf warm machen: 'turn one's head'; usually 'to give one trouble', 'to make one angry'. — 26. aus d. Größsten h.: 'help out of the rudest errors, ignorance'. — 27. d. Pferde hintern Pfl. spannen: is also used in the figurative sense of putting the cart before the horse. — 30. sehre ich mich 2c.: don't care for him as much as (groß) a pea-shell (cp. note on sehren p. 40, line 3).

Page 47.

1. nur zu is often used with the imperative of verbs, like the English 'away': talk away. — 7. das Bams ausflopfen: dust his jacket for him, give him a good drubbing; Dams lit. 'doublet'. — 12. sich in Zorn redend: working (lit. speaking) himself into a passion. — 13. vorstellen: represent, play the part of. — 15. hat Hanre auf den Zähnen: 'has his wits about him': hairiness was looked upon as a sign of perfect manhood, and thus came to be symbolical of cleverness, sharpness. — 16. durchfahren: 'take it all', lit. 'dash through'. — 21. rusen nach Dir: called for you: nach = to fetch you, to make you come. — 24. Presintes absumadjen: 'pressing, urgent business to transact'. — 28. über d. 2. gelausen: idiomatic = put him out of humour.

#### Page 48.

7. schon gedient: have already given him his deserts. — 11. fönnt es mit S. greisen: it is obvious. — 12. gnt fein: 40

look on with favour, to like'. - 21. Wut u. Galle: 'makes him fret and fume'.

#### Page 49.

1. Daran hätte ich 2c.: 'I should not gain much by that'; was R. = etwas Rechts: 'something good', used ironically. — 2. mein' Tage: all my days. Cp. p. 22, 26.

#### Page 50.

12. Da geht's ja: Why (ja), this is a lively state of things; zugehen lit. to go on. — 26. sich zur Ehre: reckon it an honour, consider herself honoured. — 28. Gott besohlen: — adieu; for Seid Gott besohlen. — 32. drei Stunden cp. note on p. 20, l. 21.

#### Page 51.

7. blöde: 'dull'; it generally means 'shy', 'bashful'; the original meaning is 'weak' (of eye-sight). — 10. 3um Gespött werden: 'become a laughing-stock'. Werden being a kind of passive of machen (cp. fieri and facere) may take 3u after it, like the verbs of making, choosing etc. — 21. bieder: 'worthy, honest'. — 27. Chrlich währt am längsteu: 'Honesty is the best policy', lit. what is honest lasts longest; in proverbs the article is generally omitted (— das Chrliche).

#### Page 52.

8. trägt es fich: dat., for herself. — 11. heißen; cp. note on lernen p. 17, l. 24. — 18. an der Zeit: 'considers it time'; high time is hohe Zeit. — 20. Ausgen: talents. — 22. sieße mich zu sc. gehen, which is often omitted after auxiliary verbs.

#### Page 53.

3. ritterligher: 'at least their ways at the court of Poland are said to be more polished' etc. — 5. Welthändel: 'affairs of the world'. — 6. Flor: 'galaxy'. lit. flower, bloom. — 17. morgenden Tages: rather formal for morgen 'to-morrow'; morgend is a kind of participial adjective from the adv. morgen. — 22. Lande is as a rule limited to elevated style or poetry, Länder being the ordinary plural in prose; but die Lande is frequently used — all

countries, the earth. The same distinction is made in other words with two plurals, e. g. Wörter individual words, Worte connected words. — 29. abrechnen: to settle up.

#### Page 54.

1. fieh eins (also einer): the neuter is used indefinitely, like es, bies, jedes, manches, alles referring to males and females; in this case possibly owing to Menich having formerly been neuter. - 3. guten T. auch: good day to you: auch is often used by the common people in greetings and is expressive of cordiality. - 3. anichlagen: to take effect; 'how he thrives on our bacon and dumplings'. Rloß, lit. a lump, in cookery means a ball of meat, flour etc.; various kinds are made in Germany and are a favourite dish. - 8. in Sahr u. Eag: = at some distant day; originally a legal phrase = a full year with a respite of a day. - 19. zuwider fein used like & han: bein 'to be disobedient; the former generally means 'to be disagreeable or disgusting to'. - 20. Sa, fo: Oh, I see, your mother: Frau, herr, and Fraulein are regularly used not only by inferiors talking to superiors, but among equals in the upper classes, when acquaintances mention each other's relatives, e. g. Ihr Berr Bater, Ihre Frl. Schwester. - 26. anstehen (intrans.), to be delayed, put off: 'might be delayed for some time to come' (noth). -31. bei allebem: for all that: alle generally all, is very commonly uninflected before the article and pronouns.

#### Page 55.

7. Bölfe: 'Wolves there are a great lot of'; Bölfe is apposition, the ordinary construction with Menge in colloq. German, not the gen. — 12. Bubliuzeln: 'to wink at'; winken means only 'to beckon'. — 15. jüßes B.: 'fresh water'. — 22. bei 300 Stüd: bei with numerals — ungefähr: 'as many as three hundred of them' (ihrer). — 25. ba ... au for baran; adverbial compounds ending in prepositions are often thus separated, by a usage analogous to that which in English transfers a preposition governing a relative to the end of the clause: e. g. 'the man whom I am speaking of'. — 30. Frijt: 'respite'. — 32. verpassen 'to miss', always — to be too late for.

#### Page 56.

3. nod) immer 'even now'. — 7. von wegen, generally wegen, is the dat. plur. of Meg with von = by way of, on account of. — 8. die: demonstrative, 'they'. — 15. die erste beste: 'the first that comes to hand, occurs'. — 23. steht mir Rede: answer me; the exact sense of the idiom is 'to answer when called to account'.

#### Page 57.

1. nicht ausgewichen: 'no evasions'! the past participle is often used imperatively, with ellipse of 'es sei. The present infinitive is often used in the same sense: nicht sprechen! — 4. am Tod: at the point of death. — 5. an der West Ende — am Ende der West: a noun preceded by its genitive regularly loses its article. — 7. mischen: shusse. — 13. Nuhig Blut: 'keep cool'; an imperative has to be supplied: ruhig — ruhiges. — 16. aus morgen: for to-morrow. 'For' referring to future time is regularly translated by 'aus': aus einige Tage. — 17. wo nicht — wenn nicht.

#### Page 58.

5. nur zu: adverbial use, with ellipse of verb like rebe (cp. note on p. 47, l. 1) 'go on, go on', here in a sarcastic sense = you may go on as long as you like, but I will have my revenge. — 8. ift alles recht ec.: 'you are welcome to it all'. — 15. fich prelleu: 'will be taken in'. — 15. nach: to taste or smell 'of is always nach. — 19. ift b. 2. rein: is the coast clear? — 22. von ber Seele: 'off my mind'. — 27. erft recht: more than ever. — 28. Spottschlecht: in this compound as in spottbillig, spott has the sense of 'ridiculously'.

#### Page 59.

5. Erzseind: 'arch-fiend'. — 13. liegt's schon: 'runs in the very blood'. — 16. sachte the Low German form of sanst: 'softly, not too fast'. — 18. blutswenig, generally blutwenig: in this word and in blutarm, Blut = extremely. — 28. Kopf u. Head and heart are full of it to bursting'. — 30. mündig: 'I too declare you of age'. This word is derived from the Old German 'munt', protection, hand (connected with Lat. manus), which we have in Mündel 'ward', Bormund 'guardian', and in the proverb 'Morgenstunde hat Gold im Munde'.

#### Page 60.

2. der da oben: 'He above will provide'. — 4. Kudud: one of the numerous euphemisms for the devil. — 4. ficht Euch an: 'is the matter with you, disturbs you'. — 8. bringt's bei M. an: 'you had best express your thanks to mother': andringen to adress to; to express seasonably, appropriately. — 10. wo der Rieffer wächst: is the idiomatic equivalent of our 'Jericho'. — 11. Gine: emphatic, hence capital initial: 'succeeds in turning a single one out well, then the result is in accordance, of a piece, with it, then she is worth a hundred times more than the best man'. — 25. anigefessen: 'mount', past part used imperatively, regular word of command. — 26. anistraben: trot fast; for this sense of 'aus' cp. Engl. to step out.

#### Page 61.

1. Gnaden for Eure Gnaden. — 8. Anhalt: hold, vantage-ground. — 8. Unwesen: 'put a stop to the nuisance'. — 17. elend, 'miserable'. Old German elilendi, living in another country (Ausland), then exiled, eli- = Lat. alius, also in Engl. else, and in 'Alsatia', Med. Lat. Alsatia from old Ger. Elisâzzô 'living (der Sasse) in a foreign country'. — 29. verschmachtet: 'pined away year after year'. — 31. Bundbett: the bed on which he lay wounded.

#### Page 62.

4. Denst: 'in the meantime think out the future for me. My head is wearied with turning my thoughts back': lädt for ladet, like rät for ratet. The cause of the Umlaut in the 2nd and 3rd sing. pres. ind. is that the terminations of these persons in Old German were -is, -it. — 11. großiährig = mündig 'of age'. — 14. Gemappueten = Bewaffneten, from Bappen, which is the Low German form of High German Baffe, and is now used only in the sense of coat of arms. — 24. die . . . dansen umß: the relative cannot be used with the 1st or 2nd person unless the personal pron. is repeated with it.

#### Page 63.

1. 'nm' is regularly used with verdienen = 'to deserve of'. —
3. daß Du recht haben mußt: = I must admit that you are in the right. — 4. Kehrseite: reverse. — 6. Ritterschaft: the nobi-

lity and the diet; Landtag provincial diet, Reichstag imperial diet. — 14. hoch! is the German equivalent of 'hurrah'! elliptical for es lebe hoch!; dreimal hoch! — 'three cheers for'. — 21. Biele leicht daß: — viel (sehr) leicht meaning möglich, thus — ist es möglich or leicht möglich, daß. Cp. Bielleicht, daß ich morgen komme, or vielleicht komme ich morgen. — 24. handelt ihr so: in so doing. — 25. aufgehoben: remain in keeping for. — 27. Greis: griffin; cp. 'the British lion'; 'the Prussian eagle', etc.

#### Page 64.

6. vor breien Tagen: — some 3 days ago. zwei and brei are not generally inflected when used before a noun and the case is otherwise clear. — verschieden 'deceased' from verschieden. — 14. H. B. Borden auf G.: other prepositions besides von (zu, aus, in) are used with names to designate nobility; auf G. — aus dem Gute G. 'Cumpane: boon companions. — 15. Euch: eth. dat. — 16. ersosiene: drowned, bessoffen is 'drunk', versossen, 'habitually drunk'. — 17. aus fr. Hand: 'to snuff the candle with unsupported hand'; note that 'Licht' is the colloq. word for candle: not Rerze. — 21. Rakenjammer: popular expression, taken from students' slang, meaning 'hot coppers', the effect of a carouse on the previous night. — 22. Lindwurm: dragon, is a tautological compound, the second part merely explaining the first. — 27. Priffe u. Aniffe: one of the many rhyming idioms (the last remnants of alliterative rhymes) in German, which are more or less tautological: 'tricks and intrigues'.

#### Page 65.

2. mein Lebtag — meinen L. — 6. klipp und klar: 'perfectly clear'. The ordinary from is klapp, originally an interjection from klappen to clap the hands. — 10. spik — spiksindig 'subtle'. — Necht aufs Regiment: right to rule.

#### Page 66.

6. Beitsänfte or sänfe: conjunctures. — 6. voller is often used predicatively for voll before nouns without the article, for all genders and numbers. — 7. es daranf ant. saffen: to leave it doubtful, to run the risk. — 18. 3n Gast is commonly used as an apposition both in the sense of nom. and acc. for als Gast. — 26. versorene Cohn: the prodigal son.

#### Page 67.

5. geben was auf: 'attach some value to'. — 15. heikel: 'delicate, critical, ticklish', more usually häkelig. — 28. übers Ohr zu hanen: 'to deal a blow to', then 'to cheat'. — Kerls colloq. plur. for Kerle. — 30. Walvasier: malmsey. — 31. Rehziemer: haunch of venison. — 32. mit Speck: proverb, lit. mice are caught with bacon — who uses the right means will attain his object.

#### Page 68.

1. vor d. Rate 2c. fommen: will fall a prey to the cat, if foolish enough to nibble at it. — 2. Schoef: three score. — 4. Rröte: 'why, I had rather leap into the very jaws of St. George's dragon, than that this M., this toad'. — 7. Leibhaftige scil. Tenfel: frequently used by itself, 'the devil himself', lit. 'the incarnate one'. — 14. im Stehen: standing. — 16. Geftell: 'his shaky understanding', lit. the stand on which anything rests. — 17. Drhoft: 'hogshead', which is the same word transformed by popular etymology, and which originally meant 'Oxhead', Dutch okshooft (Ochsenhaupt). — 19. auf morgen lassen: leave it till tomorrow. — 26. Simmelbouner-wetter more emphatic than the ordinary 'Donnerwetter'. — 30. außgegessen: need not be drunk so hot as he wants to brew it for us: adaption of the proverb: was man eingebrockt hat, muß man auch außessen.

#### Page 69.

3. flau: sick and faint at the news. — 3. auf: upon = immediately after. — 7. versteht sid: 'of course, round the corner, you know (so), as it would go down best with each; and he was as smooth as oil about you'. — 15. will sagen: I mean. — 26. Bau is used of the lairs of animals, that are more or less artificially made: 'join the fox in his hole'.

#### Page 70.

1. Sundsfott a very vulgar and strong term of abuse: 'dastard, cowardly rascal'. — 14. vom Leder 3.: 'to draw'; Leder = scabbard. — 15. fast Eisen: dig cold iron i. e. spurs into your horse's flanks. — 15. hast Du nicht geschen: a phrase often used to express speed, here = 'off you go'. — 16. Scheste: piebald;

Bornebock: the horse's name. — 17. Stückfugel: cannon-ball.; in die Bette: generally um die Bette. — 23. handsest for handsestes: Hans Lange frequently uses the uninflected adjective; this is in modern German ony admissible in poetry; in prose it produces an archaic effect, as in Old German adj. were often uninflected before nouns as well as in the predicate. — 25. Fremmingen inflected dat. Proper names used to be regularly declined weak, they are rarely so now. Names like Otto, Bruno, still retain the original vowel (now otherwise e) of the nom. sing. of the weak declension. — 25. nicht grün: colloq. — nicht gewogen: bears me no good-will. — 27. brennt: is itching. — 30. Kober: pannier.

#### Page 71.

2. sign I.: to leave in the lurch. — 5. auf den Tod = au Tod. — 8. selig: 'dear dead'; = in heaven. It may often be translated by 'the late' 'the lamented'. The adjective can now very rarely, except in poetry, he placed after the noun, though it has become fixed in this position in a few cases; e. g. ein Thaler preußisch. — 22. hat's cisig = hat Gise: 'is in a hurry'. — 28. Rief in d. B. or Rust in d. Best is a term used to designate a very young and inexperienced person, 'a mere chicken'. Riesen or Rusten (commonly gusten) 'to peep'.

#### Page 72.

9. Bescherung: there we have it! Bescherung 'gist', colloq. = 'business'. — 12. Strich: on his track. — 21. hergesprengt: made you come here post haste; sprengen is the causal of springen. — 26. Krug: ale-house. — 30. Boben: lost.

#### Page 73.

7. Umschweise: digressions. — 9. Schlag: 'he will get a stroke, a sit'. gutwillig: willingly, voluntarily. — 10. schlecht bestommen: be the worse for us, some day later. — 28. ob — ob auch — obgleich. — 30. Hührerstiege — Hühnerseiter: 'henroost'.

#### Page 74.

11. Weg verrennen: cut off your retreat. — 13. Alepper, 'hack', a Low Germ. word. — 21. Mummenichans: 'masquerad-

ing'. — 22. drauf u. drein scil. schlagen. — 23. zu Schanden — within an inch of one's life. — 25. unterweg — darunterweg under and through.

#### Page 75.

6. duster colloq. for düster. — 6. mauscheln: 'make up some of your Jewish jargon', lit. to speak or act like a vulgar Jew, from Mauschel, which is formed from Mausche, Mosche, the Jewish pronunciation of Moses. — 8. mit langer Nase — Engl. with a long face. — 13. trappen 'to clatter'. — 27. Hauptmann: captain (of infantry). Rittmeister is a captain of cavalry, and Capiztän a sea-captain.

#### Page 76.

7. Beeft, Bieft, vulgar form of Bestie (fr. Lat. bestia). —
7. versessen: mad after these beasts. — 9. was Du sasset: you don't mean to say so! — 13. Armbrust: crossbow, formed by popular etymology from med. Lat. arcubulista. — 13. gerissen sc. habend: 'tearing'. — 14. der Tausendsakermenter, appellative formed from Tausendsakerment. — 20. ausbündiger: out and out rogue of a scoundrel. — 30. mit assen senden geheht: a proverbial phrase meaning 'cunning, knowing'; originally said of a fox which has always escaped the dogs.

#### Page 77.

2. Die alte Lise: old Lizzy. — 4. hellsichtem = hellem: in broad daylight. — 11. Kisten n. Kasten: chests and boxes. — 13. Tischsten tabledrawer. Salzsch; it also means saltcellar. ja: 'be sure to'. — 17. da soll vor = bavor soll mich. — 18. sommt mir vor: appears to me. — 25. auf die Nase binden = ausbinden to impose on, hoax. (= ask me no questions and I'll tell you no lies). — 31. Jumer zn: go it!

#### Page 78.

10. Auf Schusters Rappen: on the cobbler's horse i. e. on foot. Nappe means a black horse, from Middle High German rappe 'raven', a by-form of 'rabe'. — 12. Lamprete: lamprey. — 12. aniffahren I.: lit. 'to have driven up': to express quantity. — 15. Silverlinge: the word in Luther's translation of the Bible —

30 pieces of silver. — 21. Flausen maden to practise shifts, evasions. — 27. Bescheid: 'you know all about it'. The primary meaning is 'answer, decision', the secondary 'knowledge', as here. — 29. Baise: note that this word is seminine, even when used of males (though the masculine does occur).

#### Page 79.

6. Seibenlärm in this word and in Seibengelb, Seiben is used to express excessive amount. — 22. fostet sie: fosten may take dat. or acc. indifferently, of person; originally it took only the dative, as it is derived from Lat. constare.

#### Page 80.

20. mussen: to utter a low inarticulate sound with the mouth closed, from 'Must' a sound of this kind; 'dare not utter a sound'. —
22. und gleich außgewachsene: 'and grown up ones too'. —
24. Die Mauses.: die is emphatic, — that. — 26. d. Speck auß bem K.; 'let the best part of the dish be taken from him by': Speck bacon.

#### Page 81.

1. cintrauten: 'make him pay for it'. — 6. chbevor cannot be used in prose, but only ehe or bevor alone. — 8. an dem: is it not so? — 10. Neidhammel: envious donkey. Hammel sheep, which, rather than the ass, is the type of stupidity among animals in German. — 22. veridireiben: assign, lit. to assure in writing. — 23. id) prific end was: 'I would snap my fingers at you'. — 24. anichmieren: 'impose on, cheat', from writing down one's score (in chalk) instead of paying. — 30. mit Gutem oder B.: by fair means or foul. — 31. gesteft: 'a little bird has whispered it to me'.

#### Page 82.

4. zwinkern — zwinken, zwinkeln: 'to wink'. — 9. aussiten — ausgescssen, cp. note on p. 57, l. 1. and 60, l. 25. — 14. in Abrede stellen: to deny. — 30. versoren: see note on ausgewichen p. 57, l. 1.

122

#### Page 83.

2. Lügenbeutel: arrant liar; lit. 'bag of lies'. — 9. Gottseisbeims: another euphemistic name of the devil. — 10. wo bir = wenn bir. — 25. keine Kunst: 'any one could do that now'!

#### Page 84.

9. 3n Krenze friechen: 'humiliate yourself'! lit. to crawl to the cross, an old ecclesiastical penance. — 9. Schwerenot! Heaven preserve us! — 20. immer anspannen: 'lose no time in'. — 24. hernacher — hernach. — 31. meiner Sees': on my soul!

#### Page 85.

2. so ben geschlagenen Tag: 'the whole blessed day'; geschlagen — measured by the stokes of the clock, i. e. full, complete. — 11. hin hat er gewollt: but he wanted (to go) there. — 15. wetterten: stormed and cursed like fury (lit. murder). — 17. lotweis: 'by the dozen'. — 20. nms Saar: by a hair's breadth — all but. — 27. gut bei Bege: 'well'. — 32. angegeben: 'been up to'.

#### Page 86.

13. machen: often substituted for other verbs; here = brehen: to the left about and after him like lightning. — 20. auf die Mast legen: fatten you up here. — 23. Stargarder: these words in er from names of towns are not adjectives, but old genitives plur. of the name of the inhabitants: hence they are uninslected and written with a capital initial. Stargard is the name of several towns in Pomerania and East Prussia: it is Slavonic, meaning 'old town'; gard = Russian gorod. — 25. Joshem = Joshim. 26. aufsäsig = aufsäsig: hostile. — 27. labt: is refreshing.

#### Page 87.

6. schmiert; go on wetting your whistle. — 8. bei Troste in your senses. — 10. drauf los: 'as hard as you can'. — 11. Stünzdetens: vulgar for Stündchen. — 15. rädern: break on the wheel. — 21. hälst = hältst. — 26. Meisterstochter: the daughter of

his principal. Schneibermeister master-tailor, and Schneibergeselle journeyman tailor. — 32. d. Schwarze: coarse but graphic (the dirt under your nails), to express the intensity of his grudge.

#### Page 88.

11. Bange: unusual for Angli: the ordinary expression is; 'braucht nicht bange zu sein', — bazumal = bamals. — 17. 'runter-würgen: swallow it; lit. choke it down. — 20. benn = bann 'then'. — 23. woran man wäre: 'what one was about'. — 27. ans b. sahlen Bserb ertappen: to catch in an act of roguery. — 29. b. Holle h. machen: puts me in a regular stew (for sear). — 30. Worde = arch-, arrant. — 32. über ben Lössel balbieren 'to cheat': the expression arose from the practice of village barbers (till the beginning of this century) of smoothing the wrinkled cheeks of the peasants by putting a spoon inside their mouths; then it came to mean, to treat as a peasant, finally 'to cheat'.

#### Page 89.

3. Blitbirne: confounded minx, mit buhinter: has a hand in this trick of yours. — 15. weldje colloquial for einige. — 21. tot-schlagen: I will take my dying oath on it. — 23. Dazu fanu Rat werden: ironical: 'you can easily be assisted in that' i. e. by the executioner, the man in the red cloak. — 24. zu bunt: matters are really going too far; bunt lit. particoloured, then 'extravagant'. — 29. Deubel: 'Low Germ. — Teufel. — 30. flennen: make a wry face in weeping.

#### Page 90.

9. durch d. Finger ges. have been conniving. — 16. vor d. Al. ford. to challenge (to a duel with swords). Minge: blade. — 24. fomme nm: dose, forseit my post.

#### Page 91.

1. daß ich nicht w.: 'not that I know of'. — 4. aufbieten: to call out, summon'. — 14. zum Schl.: for the worse. — 26. Necht = justice. — 29. wollen thäte: colloquial paraphrase for wollte.

#### Page 92.

3. bei diesen M.: at, on hearing, these sounds. — 12. Inrangen: chastise: popular expression probably derived from med. Lat. carentia: penance with fasting. — 19. Danfirst: ridge of the roof. — 20. Muttern: colloq. dat. according to the weak declension to show the case. — 21. in sich gehen: to examine herself a little. — 25. Tittebold: malicious fellow. — 31. durchlauchtig is an adjective formed from durchlaucht "transparent", — most serene, which is an old past part. of durchleuchten, Lat. illustris.

#### Page 93.

10. na benn: 'very well then': implies consent. — 24. Morgenstern a kind of halberd or club with spikes on it. — 30. aufs Leder steigen 'to set upon' cf. aufs Dach steigen. Leder = hide. — 31. zusehen: to press upon.

#### Page 94.

1. das freie Feld: 'open country'. — 2. obenauf ist: has the best of it. — 3. sperrangelweit: threw the gates wide open: a forcible expression = thrown open (sperren) as wide (weit) as the hinges (angel) will admit of. — 12. found both mit: 'surely you are coming with us'. — 17. angestiefelt: marching up: a graphic word. — 25. bamit gut: there's an end of it.

#### Page 95.

18. zu toll: 'a little too strong'. — 23. in b. Ar. gefahren: 'has the dignity of duke turned your head'. — 28. außgevatert: 'no more fathering'. — 29. scibliden: reared a son of my own.

#### Page 96.

8. wie auf einen 3.: 'as if by magic', lit. as on the stroke of (a) magic (wand). — 10. Unritt: procession on horseback. — 17. mit seiner Watter umgeht: behaves to his mother. — 20. hier brinnen sitt was: 'there is something here' (pointing to his breast) 'which would cry louder than all' etc.

#### Page 97.

11. Deutzettel: 'remembrance'. - 30. all eins = alles eins: 'all one to me'.

#### Page 98.

2. auf baß: archaic for: baß, damit. — 6. zu nehmen: 'to humour him'. — 7. umspringen — umgehen mit: 'to behave towards'. — 9. Nücken: obstinate whims. — 18. verstockt: harden. — 31. Schwerthieb: can a stroke of the sword silence truth?

#### Page 99.

6. vergangen: 'acted very wrongly by you'.

#### Page 100.

17. Bicí finde: 'end my days'. — 22. vergütet: 'makes up for so much bitterness'. — 30. gönnen: not grudge to me as a man ... for which as a boy I longed,

#### Page 101.

3. nisht also: 'not so'. — 9. 3 bem 2c.: well, how could any one be angry with him, I wonder.

6. Bag'fche Bucher (Etto Sauthal) in Raumburg a. 6.

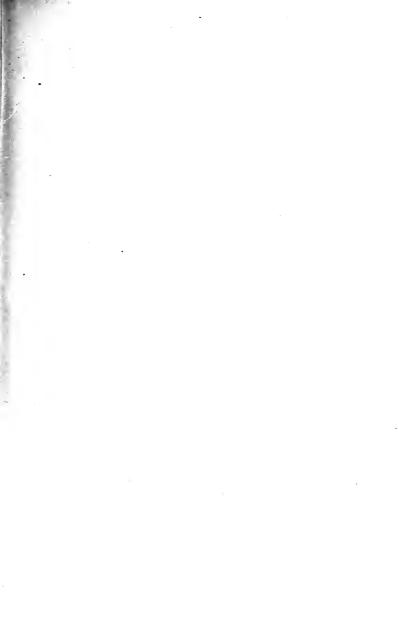



#### WHITTAKER'S SERIES

OF

## MODERN GERMAN AUTHORS.

#### WITH INTRODUCTION AND NOTES.

EDITED BY

F. LANGE, PH.D.,

Professor, Royal Military Academy, Woolwich:

IN CO-OPERATION WITH

F. STORR. B.A..

Chief Master of Modern Subjects in Merchant Taylors' School;

A. A. MACDONELL, M.A., PH.D.,

Taylorian Teacher, University of Oxford.

THE attention of the heads of Colleges and Schools is respectfully directed to this new Series of "MODERN GERMAN AUTHORS" which is intended to supply the much-felt want of suitable Reading Books for English Students of German who have passed through the preliminary stages of fables and anecdotes.

To those who wish to extend their linguistic and grammatical knowledge, these volumes will afford, in one respect, a great advantage over those of an earlier period, presenting, as they do, the compositions of the best living, or only recently deceased authors. The Notes, besides etymological and other explanations, will contain many useful idiomatic expressions suggested by the text. and worth committing to memory.

#### FROM THE PRESS.

"The publication of such works as these—modern, short, interesting, and complete—will be a real help to teachers."—Educational Times, December, 1885.

"We welcome this New Series of Modern German Classics. The notes are sensible, and give just the right amount of help."—Journal of Education.

"We hope this series may meet with such appreciation as to encourage the editors in the good work they have undertaken. The notes in lucidity and intelligence are very much above the average."—Saturday Review.

"A capital Series."—The Literary World.

#### LONDON:

D. NUTT, 270, STRAND, W.C.

## The following have now appeared:-

Fcap. 8vo, cloth.

MEISTER MARTIN, der Küfner. Erzählung von E. T. A. HOFFMAN. Edited by F. LANGE, Ph.D.,

Professor, Royal Military Academy, Woolwich. Price 1s. 6d.

"An exceedingly well-written story of burgher life in the sixteenth century. Besides the interest of the plot, the pure and simple style and the faithful picture of middle-class mediæval life make the story admirably suited for use as an advanced reading book."—Saturday Review.

HANS LANGE. Schauspiel von PAUL HEYSE. Edited by A. A. MACDONELL, M.A., Ph.D., Taylorian Teacher, University, Oxford. Authorized Edition. Price 2s.

"Hans Lange' is an historical drama. It is a spirited piece, with plenty of action and humour. The characters are well sustained, and the dramatic form is very well adapted for familiarizing the students with colloquial German." Ŝaturday Review.

AUF WACHE. Novelle von B. AUERBACH.-DER GEFRORENE KUSS. Novelle von O. RO-QUETTE. Edited by A. A. MACDONELL, M.A. Authorized Edition. Price 2s.

Two novelettes of great literary merit. They are very successful pictures of various phases of German social life.

DER BIBLIOTHEKAR. Lustspiel von G. von MOSER. Edited by F. LANGE, Ph.D. Authorized Edition.

"Moser's play, better known to English readers as 'The Private Secretary,' gives excellent practice in idiomatic modern German. Dr. Lange has made a happy choice in this last addition to his admirable Series." Journal of Education.

EINE FRAGE. Idyll von GEORGE EBERS. Edited by F. STORR, B. A., Chief Master of Modern Subjects in Merchant Taylors' School. Authorized Edition. 2s.

Just published.

DIE JOURNALISTEN. Lustspiel von GUS-TAV FREYTAG. Edited by Professor F. LANGE, Ph.D. Authorized Edition. 2s. 6d. Just published.

#### IN PREPARATION.

- ZOPF UND SCHWERT. Lustspiel von KARL GUTZKOW. Edited by Professor F. Lange, Ph.D. Authorized Edition.
- HUMORESKEN. Novelletten der besten deutschen Humoristen der Gegenwart. Edited by A. A. MAC-Authorized Edition. DONELL, M.A. Oxon.

### Foreign Classics, with English Potes.

Edited by Dr. A. Buchheim, C. J. Delille. F. GASC, and others.

Fcap. 8vo, cloth.

- GERMAN BALLADS. From Uhland, Goethe, and Schiller. With Introductions to each Poem, copious Explanatory Notes, and Biographical Notices. By C. Bielefeld.
- GOETHE'S HERMANN AND DOROTHEA. With Short Introduction, Argument, and Notes Critical and Explanatory By Ernest Bell and E. Wölfel. 1s. 6d.
- SCHILLER'S MAID OF ORLEANS. With Introduction and Notes. By Dr. Wagner. 1s. 6d.
- MARIA STUART. With Introduction and Notes. By V. Kastner, M.A. 1s. 6d.
- WALLENSTEIN. Complete Text. New edition. With Notes, Arguments, and an Historical and Critical Introduction. By Dr. A. Buchheim. 5s. Or separately—Part I.—THE LAGER AND DIE PICCOLOMINI. 2s. 6d. Part II.—WALLENSTEIN'S TOD. 2s. 6d.
- AVENTURES DE TELEMAQUE. Par Fénélon. New edition. Edited and revised by C. J. Delille. 2s. 6d.
- HISTOIRE DE CHARLES XII. Par Voltaire. New edition. Edited and revised by L. Direy. 1s. 6d.
- PICCIOLA. By X. B. Saintine. New edition. Edited and revised by Dr. Dubuc. 1s. 6d.
- SELECT FABLES OF LA FONTAINE. New edition. Edited by F. Gasc, M.A. 1s. 6d.

Now published, 8vo, cloth, each part 10d.

- SHAKESPEARE'S PLAYS. With Text and Introduction in English and German, and edited by Charles Sachs, Professor, Ph.D.
  - I. Julius Cæsar.
- Othello.
   Hamlet.
- 2. Romeo and Juliet. 3. King Henry VIII.
- A Midsummer Night's Dream.
   Macbeth.

4. King Lear.

The original and the German Translation are printed on opposite pages. The German Text is copied from the well-known Translation of Schlegel and Tieck, revised by Bernays.

Other Plays to follow.

Ninepence each.

# WHITTAKER'S FRENCH SERIES.

FOR THE USE OF SCHOOLS AND PRIVATE STUDENTS.

#### EDITED BY

#### A. BARRÈRE,

Officier d'Académie; Professor, Royal Military Academy, Woolwich; The Department of Artillery Studies; Examiner to the War Office.

#### AND OTHERS.

Under the above title, Messrs. Whittaker and Co. propose to publish reprints of select works by the best French authors at a price which will place them within the reach of everyone. No trouble will be spared to render this Series as useful as possible, for which purpose the services of well-known professors have been retained. Due regard will be paid in the selection of the subjects to the requirements both of beginners and of advanced students, and more especially to those of the Candidates for the various Local Examinations. Each number with a literary Introduction and Arguments in English, foot-notes explaining the more difficult passages, and translations of the idiomatic expressions into the corresponding English idioms. Sm. fcap. 8vo, cloth, each number, 9d.

#### Now ready—

- 1. SCRIBE. LE VERRE D'EAU. Barrère.
- 2. MOLIERE. LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Gasc.
- 3. MOLIERE. L'AVARE. Gasc.
- 4. SOUVESTRE. SOUS LA TONNELLE. Desage.
- 5. MOLIERE. LE MISANTHROPE. Gasc.
- 6. LAMARTINE. JOANNE D'ARC. Barrère.

Others to follow.

#### LONDON:

D. NUTT, 270, STRAND, W.C.

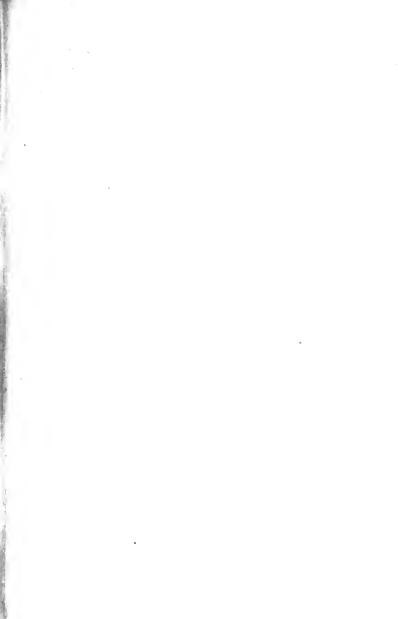



## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Dο not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pecket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU, Boston

